# ANSICHTEN AUS NATUR UND WISSENSCHAFT: FÜR GEBILDETE

Hermann Joseph Klein





tanford University Libraries



# Ansichten

aus

# Natur und Wissenschaft.

Für Bebilbete.

Von

### Bermann 3. Rlein,

Doetor ber Bhilosophie, Derausgeber ber "Gaes" und ber "Biertelfahrefrevue ber Raturwiffenicatten", Mitglied ber aftronomifcen Gesellichaft, ber naturforicenben Gesellichaft "Bile" in Dresben, ber wetterauischen Gesellichaft fur bie gesammte Raturtunbe ju hanau, ber natursorichenben Gesellichaft zu Daugig re. 1e.

Gra3, 1875.

Drud und Berlag von Lenfam : Jojefsthal.

Matthest

Dhilled by Google

9481 K55

Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.

# yorwort.

Pas gegenwärtige Buch reiht sich meiner Schrift "Naturwissenschaftliche Bilber und Stizzen", welche in bemselben Verlage erschienen ist, an. Wie diese enthält es eine ausgewählte und methodisch geordnete Sammlung von Arbeiten, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten bereits vor ein engeres Publikum getreten sind. Für die gegenwärtige Sammlung wurden sie natürlich überall wo nöthig umgearbeitet und, dem bermaligen Zustande der Vissenschaft entsprechend, versvollständigt. Obgleich allgemein verständlich, dürften die nachstehenden Aufsätze doch Vieles enthalten, was auch dem mit dem Gegenstande bereits vertrauten Leser, neue Gesichtspunkte eröffnet.

Hoffentlich wird ber Fachmann anerkennen, bag neben großer Sorgfalt in ber Form ber Darftellung,



überall ber Charafter ber Wissenschaft streng gewahrt worden, und daß ich auch in diesem Buche dem Grundsfate treu geblieben bin, den ich seit mehr als 10 Jahren in meiner naturwissenschaftlichen Zeitschrift "Gaea" nicht ohne Erfolg vertreten habe: "Populär der Form, wissenschaftlich dem Gehalte nach."

Röln.

Der Berfaffer.

## Inhaltsübersicht.

### Bur Befdichte, Theorie und Pragis ber Spectralanalyfe.

I. Geschichtliches. Nachweis von Gisenbampfen in ber Sonnenatmosphäre. Auffindung von vier neuen chemischen Elementen. Unwendung ber Spectralanalpse beim Bessenrprocesse.

S. 3-16.

- II. Erffärung der dunkelen Linien des Sonnenspectrums. Beobachtung der Sonnenprotuberanzen zu jeder Beit. Physikalische Ratur dieser Gebilde. Einsluß der Erdatmosphäre auf die dunkelen Linien des Sonnenspectrums. Die Spectralanalyse des Kometenlichtes.
- III. Die Zusammensetzung ber Ficsternatmosphären. Secchi's Beobachtungen. Typen ber Ficsterne. Spectralanalyse ber Nebelsstede. Sigenbewegung ber himmelskörper burch bie Spectralanalyse nachgewiesen. Spectrum bes Norblichtes. S. 32-47.

### Der Mond, feine Beltftellung und individuelle Ratur.

- I. Sinleitung. Umlaufözeit, Geftalt ber Bahn, Excentricität, Reigung, Bewegung ber Knoten und Apsiben, Reigung bes Mondäquators. Die Ursachen ber raschen Veränderungen ber Bahnelemente bes Mondes. Die Störungen der rein elliptischen Mondbewegung.
- II. Agendrehung bes Mondes. Libration. Farbe, Gelligfeit, Warmewirfungen bes Monblichtes. Das afchgraue ober

secundare Licht. Bestimmung ber Entsernung bes Mondes. Scheinbarer und mahrer Mondburchmesser. Areal, Masse und mittlere Dichte bes Mondes.

III. Meinungen ber verschiebenen Bölfer über bie Flede bes Monbes. Salilei's erste Beobachtungen ber Monbstede im Fernrohr. Seschichtliche Uebersicht, ber Bersuche zur Herkellung von Monbkarten.

Speciellere Betrachtung ber Monboberstäche. Wallebenen, Ringgebirge, Krater. Messungsmethoben ber Söhen von Monbbergen.
Findet auf dem Monde gegenwärtig vulcanische Thätigkeit
statt? Die Rillen. Ueber die angenommene Mondatmosphäre.
Aussichten welche sich bei Anwendung größerer Fernrohre
für ein genaueres Studium der Mondoberstäche darbieten.

©. 69-113.

IV. Der Einfluß bes Mondes auf die Erde. Utmosphärische Mondesschuth. Existitet ein Sinfluß der Mondphasen auf den Barometersstand und die Regenmenge? Sinwirkung des Mondes auf die magnetischen Verhältnisse der Erde. S. 114-115.

### Sternhaufen und Rebelflede.

- I. Die Regionen ber Firsternräume. Herschel's Untersuchungen über ben Bau ber Sternhaufen. Entfernungen dieser Weltzsyfteme. Stellung ber Sternhaufen im Universum. S. 129-142.
- II. Geschichtliches über bie Entbedung ber Nebelstede. Her iche l's Arbeiten auf biesem Gebiete. Untersuchungen seit Gerschel's Tobe. Doppelnebel und veränderliche Nebel. S. 143—161.

### Mus der Bergangenheit unferer Erbe.

- I Einleitung. Frühester Zustand bes Erbballs. Die ersten organischen Wesen. Die Kohlenzeit. Die jurassische Periode und die Kreibezeit. Das Diluvium. S. 165—183.
- II. Die Giszeit. Zusammenleben bes Menschen mit ausgestorbenen Thieren ber Borwelt. S. 84-197.

### Birbelfturme und Wetterfaulen.

Repe's Arbeiten über diesen Gegenstand. Auftreten vonheftigen Wirbelwinden bei großartigen Bränden. Formen und allgemeines Austreten der Wettersäulen. Entstehung derselben nach Repe. Die Tornados. Wirbelstürme der chinesischen, ostindischen und westindischen Meere. Mechanische Wirbelstürme der Orfane. Nepe's Untersuchung der Ursane. E. 201—218.

### Der Diamant.

Einleitung. Historisches über die Entbeckung der Verbrennbarkeit der Diamanten. Hypothesen über seine Entstehung. Hauptsundorte und Art der Gewinnung. Die verschiedenen Schnittsormen der Diamanten. Der Braganza. Der Kohinoor. Der Orlow. Der Schah. Der Regent. Der Sancy. Der Florentiner. Der Stern des Südens. Werthbestimmung des Diamanten.

### Die menfoliche Befellichaft im Lichte Der Ctatiftif.

- I. Bas hat man unter Statiftit zu verstehen? Das Geseth ber großen Zahlen. Die Lehre von ben Symptonen. S. 241-248.
- II. Gesetze der Geburten und Todesfälle. Jährliche Periode in der Bahl der Geburten. Verhältniß der Zahl der Knaben zu den Mädchen unter den Neugebornen. Ginfluß von Krieg, Seuchen und Theuerungen auf die Zahl der Geburten.

S. 249-253.

- III. Die Sterblichkeitsverhältnisse. Beispiele abnormer Mortalität bei früheren Seuchen. Ursachen ber ehemaligen, größeren Sterblichkeit. Einfluß bes Wohlstandes auf die Lebensdauer. Zunahme der mittleren Dauer des Lebens in den letzten Jahrhunderten.
- IV. Mortalitätstabellen. Berechnung ber Lebenswahrscheinlichkeit für jebes Alter. Wahrscheinlichkeit ber Dauer einer Ehe.

S. 263-267.

- V. Mittlere Lebensbauer in Schweben, England, Belgien, ben Niederlanden und in Baiern. Jährliche Periode in der Häufigfeit der Todesfälle. Anzahl der jährlichen Todesfälle im Berhältniß zur Zahl der Bewohner in den hauptsächlichsten europäischen Staaten.
- VI. Die She im Lichte ber Statistik. Einfluß ber socialen Zustände auf die Zahl der Cheschließungen. Die mittleren Alterszverhältnisse in der Che. S. 273-277.
- VII. Die moralischen Qualitäten bes Menschen. Gibt es eine angeborene Moral? Einfluß ber äußeren Bedingungen auf bie Moral. Statistisches über die Anzähl ber Verbrechen gegen Personen und Sigenthum in den verschiedenen Ländern.

G. 278-287.

- VIII. Sinfluß bes Alters auf die Neigung zum Berbrechen. Sinfluß des Geschlechtes auf die Art des Berbrechens: Charakteristik des "mittleren Menschen". S. 288—292.
  - IX. Statistisches über ben Selbstmorb. Ginfluß bes Geschlechtes nach Anzahl und Art bes Selbstmorbes. Ginfluß bes Alters und ber Jahreszeiten. Der freie Willen und bas Geset ber großen Zahlen.

    S. 293—298.

Bur Beschichte, Theorie und Praxis der Spectralanalyse.

Die Spectralanalnie ift ber jüngste und mert= würdigste Zweig der allgemeinen Physik. In der That hätte Niemand vor einem Biertel = Jahrhundert ahnen fönnen, daß es uns heute, Dank einer ebenso einfachen als fichern Analyse bes Lichtes, möglich sei, bis in die entlegensten Regionen bes Weltraumes einzudringen und die stoffliche Zusammensebung von Körvern zu ermitteln. bie unserer Berührung ewig unerreichbar, in ungemeffenen Fernen fich befinden. Aber mährend die Spectralanalyse über die stofflichen Elemente auf entfernten Weltförpern Aufschluß verschafft, hat fie uns auch über die Materie in unferer nächsten Nahe bie merkwürdigften Aufschluffe gegeben; nicht allein lehrte fie uns vier neue Elemente fennen, von beren Eristeng ber Chemiker vordem keine Uhnung besaß, sondern sie hat auch unsere Borstellungen über die Bäufigkeit gewiffer einfacher Stoffe mesentlich modificirt und berichtigt. Mit Bilfe ber Spectralanalnse überzeugen wir uns, bag wir allenthalben auf ber Erbe, zu jeber Zeit und in allen Lagen, ber Natriumverbinbungen uns nicht erwehren fonnen. Der Staub, ben Jebermann mit sich herumträgt enthält Natriumverbindungen. Wenn man in die Sande flaticht, ben Rock ichuttelt, ein Buch zusammenklappt, mit bem Juge auf ben Boben stampft: sofort zeigt die nicht leuchtende Rlamme, welche bei ber spectralanalytischen Untersuchung benutt wird, die Reaction auf Natrium! Rein Mensch hätte früher an eine so allgemeine Verbreitung ber Natriumverbindungen gebacht. Das Metall Lithium war früher nur in einigen, noch bazu feltenen Mineralien aufgefunden worben; ba fam die Spectralanalyse und zeigte, daß dieses Element gang allgemein verbreitet ift. Mit Bulfe ber Spectral= analyse läßt sich ber breitausendmillionte Theil von einem Gramm eines Natriumfalzes mit Bestimmtheit nachweisen, der hundertmillionte Theil von einem Gramm Lithium u. f. w. Gine quantitative Analyse von folder Reinheit und Empfindlichkeit übersteigt weitaus bas fühnste Soffen von vordem!

Und wer ist nun der Entdecker dieser merkwürdigen Analyse? Es sind die beiden Heidelberger Professoren Kirchhoff und Bunsen, der Eine ein eminenter Physiker, der Andere ein berühmter Chemiker. In ihnen haben sich Physik und Chemie gewissermaßen die Hände gereicht, um eine neue Methode zu schaffen, das beiden Wissensgebieten von größter Wichtigkeit geworden. Wenn man in Heidelberg in einer Gesellschaft oder an einem öffentlichen Orte den Professor Kirchhoff trifft, so kann man sich darauf verlassen, daß der Professor Bunsen nicht weit entfernt ist, und umgekehrt. So wie

biese beiben Forscher im Leben burch bie Banbe unzertrennlicher Freundschaft einander nahe stehen, so hat die Entdeckung der Spectralanalyse für die fernste Zukunft ihre Namen untrennbar mit einander verknüpft. Wo immer von Spectralanalyse gesprochen wird, da wird auch ihrer gedacht!

Ohne Ansprüche von Rechts und Links ist das Debut freilich nicht abgelaufen; es hat sich auch bezüglich ber Spectralanalyse gezeigt, daß Mancher nahe baran war ben Schatz zu heben, aber gefunden haben ihn erst die Heibelberger.

Der Erste welcher sich mit ber Untersuchung bes Sonnenspectrums befaßte, ift bekanntlich Remton ge= wesen. Im Jahre 1675 überreichte er ber Royal Society feine berühmte Abhandlung über Optif, in welcher er die Berlegung bes weißen Sonnenlichtes burch bas Prisma in ein längliches Farbenband (Spectrum) nachwies. Er ließ bas Sonnenlicht burch ein rundes Loch auf bas Prisma fallen und fah bann einen ununterbrochenen farbigen Streifen, welcher alle Regenbogenfarben enthielt. 3m Jahre 1802 wiederholte Wollaston, ben bie Engländer ben Papft nannten, weil er fich bei feinen zahlreichen Untersuchungen angeblich nie irrte, die Newton'ichen Bersuche. Er ließ bas Sonnenlicht statt burch ein rundes Loch burch einen feinen Spalt auf bas Prisma fallen, und zwar fo, bag bie Rante bes Brechungswinkels parallel mit bem Spalte mar. Auf biefem Wege erhielt Wollaston ein Spectrum, welches mehrere schwarze Linien, jo ziemlich auf ben Grenzen ber Sauptfarben, zeigte. Leiber bemährte sich bei biefer Beobachtung fein papstlicher Beinamen gang und gar nicht; benn er gerieth auf die 3bee, jene schwarzen Querlinien bezeichneten die natürlichen Grenzen ber benachbarten Farbenreiche, und ohne sich weiter zu fragen, wie es benn fomme, daß diese natürlichen Grenzen in ber angegebenen Weise charakterisirt feien, ließ er bie Sache liegen und entging baburch bem Ruhme einer großen Entbedung. Die bunklen Linien Wollaston's fonnte Newton aus bem Grunde nicht sehen, weil er das Sonnenlicht burch ein rundes Loch auf das Prisma fallen ließ. Auf bieje Weije erhielt er fein fogenanntes reines Spectrum, fondern eine Reihe von folden, welche fich gegenseitig überbeckten, weil bas Licht von verschiedenen Stellen bes runden Loches auf bas Prisma fiel. Der erste welcher bie bunklen Linien genauer untersuchte, war ber berühmte beutsche Optifer Fraunhofer, im Sahre 1814. Er fah beren eine große Anzahl und maß von 576 die genaue Lage. Die am ftartsten hervortretenden bezeichnete er bei Roth an= fangend, mit ben Buchstaben A bis H.

Fraunhofer blieb indeß nicht bei der Auffindung der zahlreichen dunklen Linien des Sonnenspectrums stehen, sondern untersuchte auch das Spectrum verschiedener Sterne und des elektrischen Lichtes. Als er das Licht des äußern Flammenmantels einer Kerze durch sein Prisma fallen ließ, entdeckte er, daß es homogen gelb sei und sich im Spectrum auf eine doppelte Linie reducire. Er erimerte sich, daß eine dunkle Doppellinie genau an derselben Stelle im gelben Theile des Sonnenspectrums ebenfalls

auftrete. Auf eine sinnreiche Weise ließ er beibe Spectra übereinander fallen und fand die vollkommenste Ueberseinstimmung in Bezug auf jene Doppellinie. Es ist die Linie D gemeint, und Fraunhofer konnte nicht ahnen, baß ihr Auftreten die Gegenwart von Natrium anzeige.

Im Jahre 1825 beschäftigte sich Sir John Herschel mit Untersuchung der Spectra gefärbter Flammen und kam dabei zu der (richtigen) Behauptung, daß die Farben, welche verschiedene Körper der Flamme ertheilen, in vielen Fällen ein einfaches und leichtes Mittel darbieten, außerordentlich kleine Mengen davon zu entbecken.

Die wichtigsten Fortschritte bahnte um biefe Beit For Talbot an. Im Jahre 1826 veröffentlichte er eine Abhandlung, in welcher er nachzuweisen suchte, bag bie gelbe Linie (D) bas Vorhandensein bes Schwefels an= zeige und daß die Kalisalze eine violette und rothe Linie als Spectrum geben. Bum Schluffe feiner Untersuchungen fprach er bie Ansicht aus, daß gewissen Körpern gewisse Spectrallinien eigenthümlich feien. Wenn diefe Meinung, fuhr er fort, sich als richtig herausstellt, so würde-ein Blick auf bas prismatische Spectrum einer Flamme hin= reichen, um zu beweisen, bag in ihr Substanzen vorhanden find, welche fonft nur eine mühfame chemische Analyse nachzuweisen vermag. Im Jahre 1827 untersuchte Talbot die Spectra des Strontians und Lithiums. Er fagt hier= über: "Die Flamme bes Strontians gibt im Spectrum eine große Angahl von rothen Linien, alle von einander burch bunkle Zwischenräume geschieben, ohne bes Drange 311 gebenken und einer fehr scharfen hellen blauen Linie.



Das Lithium gibt nur einen rothen Strahl. Siernach zögere ich nicht, zu erklären, baß die optische Analyse im Stanbe ift, die fleinsten Mengen biefer beiben Elementar= forver mit ber gleichen, wenn nicht größeren Sicherheit anzugeben, als bies nach jeder andern bekannten Methode Im Jahre 1836 veröffentlichte Talbot möglich ist. Beschreibungen ber Spectra bes Golbes, bes Rupfers, Rinfes, ber Borfaure und bes Barnts. Mit bemselben Gegenstande beschäftigte sich um diese Zeit auch Bremiter und leate feine bezüglichen Resultate 1842 ber brittischen Gesellschaft auf ber Bersammlung manchester vor. Er hob ausbrücklich hervor, daß bie hellen Linien, welche in unseren Flammen charak= teristisch für gewisse Clemente sind, ihrer Lage nach genau übereinstimmen mit ben dunklen Linien bes Sonnenspectrums, eine Thatsache welche, wie oben bemerkt, für bie Doppellinie D bereits Fraunhofer conftatirt hatte. "Als ich," fagte er, "mittels eines ausgezeichneten Prisma's von Fraunhofer bas Spectrum bes brennenben Salveters untersuchte, war ich überrascht, die von Talbot entbeckte rothe Linie von mehreren anderen begleitet zu iehen, und mahrzunehmen, daß ber außerste rothe Strahl genau mit der dunklen Linie A im Sonnenspectrum zusammenfällt. Richt minder erstaunte ich barüber, bag eine andere helle Linie mit der bunklen Fraunhofer'ichen Linie B correspondirt. - 3ch untersuchte mit ber größten Aufmerksamkeit eine Reihe anderer Rlammen und fand, wie auch bei ihnen die Gigenthümlichkeit ftattfindet, daß ihre

hellen Linien mit bunkeln bes Sonnenspectrums zujammenfallen."

Im Jahre 1845 peröffentlichte Brofeffor 2B. A. Miller seine Untersuchungen über die Flammenspectra ber Erbalkalimetalle und lieferte Zeichnungen berfelben, die leider den Kehler besitzen, daß sie nicht charafteristisch genug find, um als Erkennungsmittel für biefe Metalle ju bienen. Die Urfache biefer Unvollkommenheit ift, bei= läufig bemerkt, barin zu juchen, baß er fich bei feinen Berfuchen einer leuchtenden Rlamme bediente, ftatt einer nicht leuchtenden. Sväter haben Wheatstone, Masson, Ana= ftrom, van ber Willigen, Blüder und Despret fich viel mit Untersuchungen über bas Spectrum bes elektrischen Funtens beschäftigt. Die Folgerung, daß die hellen Linien bes Spectrums eines glühenden Gajes ausschließlich burch bie einzelnen chemischen Bestandtheile besielben bedingt seien, brangte sich mehr und mehr auf, aber ber Beweis war nicht erbracht, und ebenso blieb es vollkommen räthselhaft, weshalb ben hellen Linien ber Spectra glühenber Gafe, bunkle Linien im Sonnensvectrum ent= fprachen. Im Rahre 1857 veröffentlichte Sman feine Untersuchungen über bie prismatischen Spectra Flammen von Kohlenwasserstoffverbindungen und bewies burch Experimente, daß die fast stets auftretende, helle, gelbe Linie, welche ber bunklen Linie D im Sonnen= spectrum entspricht, nicht bem Schwefel, sonbern bem Natrium angehöre. Er fand auch, bag bie Menge Rochfalz, welche ausreicht, diese Linie zu zeigen, über alle Borftellung klein ift. "Betrachten wir," fagt er, "die fast



universelle Verbreitung ber Natriumsalze und die merkwürdige Sigenschaft berselben zur Hervorbringung eines gelben Lichtes, so scheint es sehr wahrscheinlich, daß die gelbe Linie, welche in dem Spectrum fast aller Flammen erscheint, jedesmal von der Anwesenheit kleiner Natriummengen herrührt."

So weit waren die Untersuchungen gediehen, als Rirchhoff und Bunfen fich mit bem Gegenstande zu beschäftigen begannen. Rirdhoff wollte bas Rufammenfallen ber Natriumlinien mit ber bunklen Doppel= linie D bes Connenspectrums auf birecte Beife prufen. Er entwarf zu biefem Ende ein mäßig helles Sonnen= spectrum und brachte bann vor ben Spalt bes Apparates eine Natriumflamme. Er fah nun die dunkeln Linien D fich in helle verwandeln. Die Bunfen'sche Lampe zeigte bie Natriumlinien auf bem Somensvectrum mit einer nicht erwarteten Selliakeit. Um zu finden, wie weit die Lichtstärke bes Sonnenspectrums sich steigern ließe, ohne bak bie Natriumlinien bem Auge verschwinden, ließ Rirchhoff ben vollen Sonnenschein burch bie Natrium= flamme auf ben Spalt fallen und fah mit Erstaunen bie bunkeln Linien D in außerorbentlicher Stärke hervortreten. Er ersette nun bas Licht ber Sonne burch Drummond'iches Licht, beffen Spectrum, wie bas Spectrum eines jeben glühenden, festen ober fluffigen Rörpers, feine bunkeln Linien hat. Wurde bieses Licht burch eine geeignete Rochfalgflamme geleitet, jo zeigten fich in bem Spectrum bunkele Linien an ben Orten ber Natriumlinien. Dasfelbe trat ein, wenn statt bes glühenden Ralkcylinders ein

Blatindraht benutt murbe, ber burch die Flamme glübend gemacht und burch einen eleftrischen Strom feinem Schmelzpunkte nabe gebracht mar. Dieje Ericheinungen, bemerfte Rirch hoff, finden eine leichte Erflärung in der Annahme, daß eine Natriumflamme eine Absorption ausübt auf die Strahlen von der Brechbarkeit berer, die sie felbst aussendet, für alle anderen aber gang durch= fichtig ift. Ein eingehendes Studium ber bei bem gangen Borgange stattfindenden physikalischen Bedingungen führte Rirchhoff zu bem wichtigen Cate, baß für jebe Strahlengattung bas Berhältniß zwischen bem Emiffionsvermögen und bem Absorvtionsvermögen für alle Körver bei berselben Temperatur bas gleiche ift. Gin glühendes Gas absorbirt also nur die Strahlen, welche es selbst aussendet, und übt auf Strahlen ber Farben, die in seinem Spectrum vorkommen, eine um jo stärkere Absorption, je größer bie Belligkeit biefer Narben in feinem Spectrum ift. Für Strahlen von Farben, die in feinem Spectrum fehlen und die in bem Spectrum eines andern Körpers von berfelben Temperatur vorhanden find, ift es vollkommen durch: sichtig. Die hier ausgesprochene Gigenschaft läßt sich für ben glühenden Natriumdampf fehr hübsch einer größeren Bersammlung mit Silfe eines von Bunfen conftruirten Apparates zeigen.

Die Versuche mit den Natriumlinien bilbeten bei den Heibelberger Forschern nur die erste Staffel zu einer Reihe von weiteren Experimenten, Untersuchungen und Rechnungen, aus denen schließlich die Spectralanalyse six und fertig hervorging und gleich in ihrem Gefolge,



gewissermaßen als kleine Probe von bem was sie werbe leisten können, einige Entbeckungen ersten Ranges mitsbrachte.

Bunächst wurde nun für eine große Anzahl von Metallen die Lage ber hellen Linien ihrer Spectra genau bestimmt und auf bunkele Linien bes Sonnenspectrums bezogen. Dabei fiel Rirchhoff auf, bag an allen Orten, wo er im Spectrum bes Gifens helle Linien einzeichnete, im Sonnenfpectrum bunkele fich befanden und je glänzender die ersteren maren, um so bunkeler die letteren sich zeigten. Eine solche Uebereinstimmung kounte unmöglich als ein Spiel bes Zufalls angesehen werben, zum Ueberfluffe aber untersuchte Rirchhoff Diese Thatsache auch noch nach ben Regeln ber Wahrscheinlichkeitsrechnung und fand. indem er 60 der am besten coincidirenden Linien aus= mählte, daß man eine Trillion gegen Gins wetten fonne, bağ beibe Sorten von Linien, die hellen im Gifenspectrum und die entsprechenden bunkelen im Sonnenspectrum, bemfelben Clemente, b. h. bem Gifen, ihr Dafein verbanken. Aber noch mehr. Die angegebene große Wahrscheinlichkeit wird noch baburch erhöht, daß je heller eine Gifenlinie. besto bunkeler bie entsprechenbe Linie bes Sonnenspectrums ift. "Es muß also," bemerkt Rirchhoff, "eine Ursache vorhanden sein, welche diese Coincidenzen bewirkt. läßt sich eine solche Ursache angeben, welche hierzu voll= fommen geeignet ist. Die beobachtete Thatsache erklärt sich, wenn die Lichtstrahlen, welche das Sonnensvectrum geben, burch Gifendämpfe gegangen find und hier die Abforption erlitten haben, welche Eifendämpfe angüben muffen.

Rugleich ist dies die einzige angebbare Urfache dieser Coincidenzen, ihre Annahme erscheint daher als eine nothwendige. Noch fonnten die Gifendampfe in der Utmojphare ber Sonne ober ber Erbe vorhanden fein. Aber in unferer Atmosphäre tann man unmöglich Gifenbampfe in einer Menge annehmen, bie zureichend wäre, um jo ausgezeichnete Absorptionslinien im Sonnenspectrum bervorzurufen, als bie ben Gifenlinien entsprechenden find; um fo weniger, als diese Linien nicht eine merkbare Beränderung erleiben, wenn die Sonne fich bem Horizont nähert. Der Annahme folcher Dampfe in ber Atmosphäre ber Sonne, fteht aber bei ber Sohe ber Temperatur, bie wir biefer zuschreiben muffen, nichts entgegen. Die Beobachtungen bes Sonnen= spectrums scheinen mir hiernach bie Gegenwart von Gifenbämpfen in ber Sonnenatmosphäre mit einer fo großen Sicherheit zu beweisen, als fie bei ben Naturwissenschaften überhaupt erreichbar ift." Nachdem so die Gegenwart eines Stoffes in ber Sonnenatmofphäre nachgewiesen war, lag die Vermuthung nahe, daß auch noch andere Elemente bort vorhanden fein bürften. Rirchhoff gogerte nicht in biefer Richtung Untersuchungen anzustellen und fand in ber That aus ber übereinstimmenden Lage ber Spectral= Iinien bie Anwesenheit von Calcium, Magnefium, Chrom, Nidel, Barium, Rupfer und Bink, wozu noch Natrium fommt, in der Sonnenatmosphäre. Wir verlassen jedoch für jest bas aftronomische Gebiet, auf welches uns Rirch= hoff's Untersuchungen führen, da wir später barauf zurudtommen muffen. Sier wollen wir uns bloß mit ben Erweiterungen unserer chemischen Kenntnisse burch bie Spectralanalnse beschäftigen.

Es war furz nach ben ersten Untersuchungen Flammenspectra, als Bungen eine Arbeit über bie Alfalifalze unternahm, welche er burch Eindampfen einer größeren Menge bes Dürkheimer Mineralwassers erhalten hatte. Als er nun nach Abscheidung aller übrigen barin befindlichen Körper bas Gemisch ber Chloride ber Alfali= metalle mit bem Spectroftope untersuchte, fah er in bem Spectrum einige Linien, welche er nie zuvor gesehen hatte und die weder dem Kalium noch dem Natrium oder Lithium, ben brei bis babin bekannten Alkalimetallen, angehören fonnten. Bunfen ichloß hieraus, bag bas Dürkheimer Mineralwasser noch bisher unbekannte Clemente aus ber Gruppe ber Alfalimetalle enthalten muffe, und so aroß war sein Vertrauen auf die Aussage des Spectroffops, bag er 880 Centner bes Dürkheimer Waffers ein= bampfte, um die Verbindung dieser neuen Metalle baraus zu isoliren. Es gelang ihm dies in der That wenngleich das Dürkheimer Mineralwasser nur so außerordentlich geringe Mengen berselben enthält, daß jene 880 Centner Waffer bloß 16.5 Gramm ber gemischten Chloribe lieferte. Die beiben Metalle, welche Bunfen auf biefe Beife entbeckte, nannte er Caefium und Rubidium. Man fand bald, daß fie nicht bloß im Dürkheimer Mineralwaffer, sondern auch an anderen Orten vorkommen; Rubidium ift gegenwärtig fogar im Tabat, im Kaffee, Thee, Cacao 2c. · aufgefunden.

Kaum war die Auffindung ber beiben neuen Elemente

ber Welt bekannt geworben, als Crookes in London im selenhaltigen Schlamme der Schwefelsäuresabrik zu Tilskerode am Harze, wiederum mit Hilse der Spectralsanalyse, ein neues Element entdeckte und dasselbe auch isolirte. Er nannte es Thallium von der schönen grünen Linie, durch welche sich dieser Körper im Spectrostope verräth. Die Herren Reich und Richter zu Freiberg in Sachsen, entdeckten 1864 in gewissen Jinkerzen das Indium, kenntlich an einer schönen, blauen Spectrallinie. Es ist ein weißes, dem Zinke ähnliches Metall.

Diese vier neuen Clemente haben bisher eine besondere technische Verwendung noch nicht gefunden. Es ift bas auch fehr natürlich, wenn man bebenkt, wie schwierig ihre isolirte Darstellung ift und in wie geringen Quantitäten sie nur erhalten werben können; vielleicht besitzen diese Elemente auch an und für sich keine technische Berwendbarkeit. Dagegen hat bie Spectralanalyse große industrielle Wichtigkeit für die Kabrication von Gugeifen nach bem Berfahren von Beffemer gefunden. Stahl unterscheibet fich von Gugeisen baburch, bag er weniger Kohlenftoff enthält. Rach bem Beffemer'ichen Berfahren wird burch weißglühenbes, geschmolzenes Gußeisen ein Luftstrom geblasen und baburch ber Ueber= ichuß von Kohlenstoff verbrannt. Es ift aber von ber größten Wichtigkeit, genau ben Zeitpunkt ju treffen, wann die Umwandlung beendigt ift. Bisher ichätte der erfahrene Arbeiter dies nach dem bloßen Anblicke ber Rlamme; mit Silfe bes Spectroffons läft fich ber

geeignetste Zeitmoment aber weit sicherer und schärfer auffassen. In der That findet die spectrossopische Methode den Punkt zu bestimmen, wo die Gebläseluft unterbrochen werden muß, bereits seit dem Jahre 1864 in verschiedenen englischen Gußstahlfabriken mit dem besten Ersolge Unswendung.

### II.

Wir haben im erften Artifel gegeben, wie Rirch boff aus der Uebereinstimmung der Spectrallinien und gestütt auf bas Princip von bem Berhältniffe zwischen Emifions= und Absorptionsvermögen, auf die Natur ber Stoffe in ber Sonnenatmosvhäre ichloß. Daburch wurden bie bis bahin geltenden Anschauungen über bas Wefen ber Conne beträchtlich modificirt. "Um bie bunkelen Linien Connenfvectrums zu erklären, muß man annehmen, baß Die Sonnenatmofphäre einen leuchtenden Körper umhüllt, ber für sich allein ein continuirliches Spectrum von einer Lichtstärke gibt, die eine gemiffe Grenze überfteigt. wahrscheinlichste Annahme, die man machen fann, ift bie. baß bie Sonne aus einem festen ober tropfbarfluffigen, in der höchsten Glübhite befindlichen Kerne besteht, der umgeben ist von einer Atmosphäre von etwas niedrigerer Temperatur, Dieje Vorstellung von ber Beichaffenheit ber Sonne ift in Uebereinstimmung mit ber von Laplace begründeten Sypothese über die Bilbung unseres Planeteninftems. Wenn die Maffe, die jest in den einzelnen

Rörpern besselben concentrirt ift, in früheren Zeiten einen zusammenhängenden Nebel von ungeheurer Ausdehnung bilbete, burch beffen Zusammenziehung Sonne, Planeten und Monde entstanden find, so mußten alle biese Rörper bei ihrer Bilbung im Wesentlichen von ähnlicher Beschaffenheit sein. Die Geologie hat gelehrt, daß die Erde einst in glübend fluffigem Zustande sich befunden hat; annehmen, daß auch die anderen Körper man muß unseres Suftems einmal in einem folden gewesen find. Die Abfühlung, die in Folge ber Ausstrahlung ber Wärme bei allen eingetreten ist, hat aber bei ihnen, vor= nehmlich je nach der verschiedenen Masse, sehr verschiedene Grade erlangt, und, mahrend ber Mond falter als bie Erde geworden ift, ift die Temperatur ber Oberfläche bes Sonnenförpers noch nicht unter die Weißglühhitze gesunken. Die irbische Atmosphäre, die jest nur fo wenig Elemente enthält, mußte, als die Erbe noch glübte, eine viel manniafaltigere Zusammensehung haben; alle in ber Glühhite flüchtigen Stoffe mußten in ihr vorkommen. Eine entsprechende Beschaffenheit muß heute noch Atmosphäre ber Sonne besiten." Die Folgezeit hat diesen Behauptungen Kirch hoff's in jeber Beziehung Recht gegeben. Anfangs mußte man allerbings bas Spectroftop noch nicht zur Untersuchung ber Sonnenatmosphäre und zur Erforschung ber in ihr auftretenden Erscheinungen gu benuten und erwartete beshalb mit Sehnsucht die nächste totale Connenfinsterniß am 18. August 1868. schloß nämlich sehr richtig, daß, wenn ber Mond ben eigentlichen Sonnenkern, ber fich und in ber Beftalt ber

Connenicheibe barftellt, für unfern Anblid verbedt, bie Untersuchung ber bann sichtbar werbenden Atmosphäre und bessen was fie enthalte mittels bes Spectroftops leicht genug merben muffe. Auch über die Ratur ber gur Beit totaler Sonnenfinsterniffe am Mondrande fichtbaren rothen Ericheinungen, die den Namen Protuberausen führen, hoffte man durch Anwendung des Spectroffons ins Neine su fommen. Bon ben hervorragenoften Eulturvölfern Europa's murben Erveditionen zur Beobachtung an die geeignetsten Bunkte auf der Zone der Totalität ausgesandt. Man weiß welche wichtigen Aufschlüffe fie erlaugt haben. Es ergab fich, daß bie Protuberangen ungeheure Eruptionen von (hauptjächlich) Wasserstoff sind, Eruptionen von deren Gewaltigfeit wir uns nur eine unvollfommene Vorstellung machen können. Das Spectrum ber Protuberangen erwies sich als bestehend aus hellen Linien, von denen haupt= jächlich brei, dem glühenden Wasserstoffe entsprechend, in die Augen fallen.

Janssen, der sich bei einer der zur Beobachtung der totalen Sonnesssinsterniß ausgesandten Expeditionen befand und die hellen Spectrallinien der Protuberanzen erblickte, gerieth auf den Einstell, dieselben auch nach Vorübersgang der Finsterniß am Sonnenrande aufzusuchen. Er hielt sie für hell genug, um auch dann wieder erkannt zu werden. Seine Bermuthung sand in der That Bestätigung, denn am andern Tage gelang es ihm bei vollem Sonnenscheine das Protuberanzenspectrum wahrzunehmen. Allein lange vor Janssen hatte bereits ein, bis dahin in weiteren wissenschaftlichen Kreisen gänzlich

unbefannter Mann, Norman Lodyer in London, ber Royal Society die von Janffen in Anwendung gebrachte Methode vorgelegt und die Principien erläutert, auf benen sie beruht. Vergeblich bemühte er sich indessen mittels feines kleinen Spectroffons die hellen Protuberanglinien am Sonnenrande aufzufinden, fein Instrument war bazu zu schwach. Nachdem er aber burch Hilfe ber königlichen Gesellschaft zu London in ben Besitz eines genügend fraftvollen Spectroffops gekommen war, fand er sofort am 20. October 1868 bas Spectrum einer Protuberanz auf und beobachtete in bemielben die drei hellen Linien, welche die Anwesenheit des Wasserstoffs bezeichnen. Weiter fand er bereits in den nächsten Tagen, baß die Sonne ringsum von einer Hülle aus (glühendem) Bafferstoffe umgeben ist, welcher er ben Namen Chromojohäre beilegte, und bag bie Protuberangen nur locale Anhäufungen biefer Wafferstoffhulle find. Spätere Untersuchungen von Spörer und Zöllner haben die lettere Behauptung babin berichtigt, daß bie Protuberangen mehr ober weniger eruptiver Natur find, daß sie mit ungeheurer Gewalt aus ben oberften Schichten ber eigent= lichen Sonne bis zu Söhen von 20.000 Meilen in ihre glühende Atmosphäre emporgetrieben werben. Wenn auch Janffen ichon am 19. August 1868 bie Brotuberangen am Connenrande fah, Lodyer bagegen erft zwei Monate später, so gebührt boch biesem ber Ruhm bes Entbeders ber neuen Methode und ber Franzose geht leer aus. Denn Lockner hatte die Principien seiner Methode schon lange vor ber Finsterniß veröffentlicht, und wir



haben beshalb nicht zu untersuchen, ob Janisen von bieser Publication Kenntniß besaß oder nicht, seine Besobachtungen bilben bloß eine Bestätigung ber richtigen Deduction bes Engländers.

Die weiteren Untersuchungen ber Conne mittels bes Spectroftops haben im Großen und Gangen die Theorie Rirchhoff's über bie Sonne vollfommen bewahrheitet. - Die Bemerkungen Sanffen's, bag feine Unteriuchungen ber Gegenden in der Nachbarichaft ber Sonne feine Resultate geliefert hatten, die mit ber von Rirch= hoff aufgestellten Theorie im Ginklang feien, baß feine Untersuchungen bagegen zur Erfenntniß ber mahren Beichaffenheit bes Sonnenspectrums führen müßten, hat fich hinterher als leere Brahlerei erwiesen. — "Der erste Spectroffovifer", wie die Frangofen eine Beit lang Janffen ju nennen beliebten, hat fürderhin über den Gegenstand ben Mund gehalten. Ueberhaupt sind auf bem Gebiete ber Spectroffopie hauptfächlich Deutsche, Engländer, Amerikaner und Ataliener thätig, ber eigentliche Antheil Frankreichs ist nach einem guten Anfange bald auf Rull herabaeiunken.

Es hat sich nach und nach heransgestellt, daß in der Chromosphäre die heftigsten Strömungen stattfinden, an denen die obere Schicht der glühenden Metalldämpse Theil nimmt. Diese letteren werden dann in die Chrosmosphäre emporgeschleubert und in ihrem Spectrum ersicheinen jetzt die hellen Linien vom Natrium, Sisen, Magnessum und Baryum. Dieselben erscheinen auch mitten auf der Sonnenscheibe in dem Spectrum der

Fackeln ober ber glänzenden Stellen, welche stets in der Nähe der Sonnenflecke auftreten. Diese hellen Metall=linien sind stets schmäler als die entsprechenden Fraun-hofer'schen Linien. Dies beweist, daß die glühenden Gase in einer aufsteigenden Strömung begriffen sind und daher sich in einem Zustande größerer Berdünnung besinden. In einem Sonnenslecken dagegen sindet das Entgegengesetze statt; eine niedersteigende Strömung sührt die abgekühlten Dämpfe nach unten; dieselben werden verbichtet und die stärkere Absorption der Lichtstrahlen, die sie in diesem Zustande ausüben, ist durch die Verdunklung angezeigt.

Die Erscheinungen ber Sonnenflede, Lichtfadeln und Protuberangen find bezüglich ihrer Urfachen guruckzuführen auf ungeheure Wasserstoffstürme von so furchtbarer Gewalt, daß die wüthendsten irbischen Orkane dagegen nur als faufter Windhauch erscheinen. Lod'yer hat mit Silfe bes Spectroffops bie Geschwindigkeit bes babin= ftrömenden glühenden Wafferstoffgases gemeffen. nämlich eine Verschiebung ober Verbiegung beispielsweise ber Linie F gegen bas violette Enbe bes Spectrums bin um Gin Zehnmilliontel=Millimeter ftatt, fo zeigt bies an, daß der glühende Wasserstoff mit einer Schnelligkeit von 61 Kilometern in der Secunde emporschießt, mährend diefelbe Verschiebung nach Roth hin ergibt, daß bas alühende Gas mit der nämlichen Geschwindigkeit abwärts ftrömt. Erscheint, was bisweilen vorkommt, die helle Linie nach dem Violett hin zugleich mit der dunkelen, welche nach bem Roth zugeneigt ift, fo schießt auf ber einen

- Oh.

Seite heftig glühender Bafferstoff hoch empor und auf ber andern fturzt fühleres Gas abwärts. Bon Beftigkeit und Ansbehnung ber auf ber Conne ftatt= findenden Wirbelfturme, gibt Lodner's Beobachtung am 14. Marg 1869 ein Beisviel. Der Spalt feines Spectroffops war ungefähr 1/500 Boll weit, aber ba bas Sonnenbild im Teleftov nur einen Durchmeffer von 0.94 Roll hatte, jo fonnte er mit bem Spectroffop aleich= zeitig eine Strede von 2800 Rilometer überseben und ben Wirbelfturm, beffen Durchmeffer gegen 2500 Kilometer betrug, in feiner gangen Ausbehnung beobachten. beobachtete Berichiebung ber Spectrallinien entsprach einer Geichwindiakeit 64 Rilometern non pro Secunde. Im Spectrum einer Protuberang, welches Lockner am 12. Mai beobachtete, entsprach die stärkste Verschiebung einer Geschwindiakeit von 190 Rilometern in ber Secunde.

Bei den ersten Protuberanzbeobachtungen mährend bes vollen Sonnenscheines, mußte man sich mit der Wahrnehmung der Spectrallinien dieser ungeheuren, glühenden Gasmassen begnügen und aus dem Austreten dieser Linien auf die Gestalt der vorhandenen Protuberanzen schließen. Schon bald nachdem man sich mit dieser Art von Beobachtungen einigermaßen vertraut gemacht hatte, begannen aber auch schon die Bemühungen zur Ermittlung einer Methode, die Protuberanzen in ihren wahren Gestalten unmittelbar zu sehen. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es zuerst Huggins mit Silfe eines tief roth gesärbten Rubinglasse eine Protuberanz wahrzunehmen, so daß er ihre Gestalt diese

zeichnen konnte, allein die weiteren Bersuche auf diesem Wege wurden bald abgeschnitten durch die Entsbeckung von Zöllner und Lockper, daß es bei hinzreichender Abschwächung des atmosphärischen Lichtes mittels einer genügenden Anzahl von Prismen, ausreicht, eine der Spectrallinien der Protuderanzen in das Sehseld eines sehr stark zerstreuenden Spectrostops zu bringen und dann den Spalt des letztern genügend zu öffnen, um sofort die Protuderanz in ihrer vollen Ausdehnung wahrzunehmen.

So ift es möglich geworden, die feltsamen Formen und Beränderungen ber Protuberanggebilde am Sonnenrande Tag für Tag zu beobachten und Rarten Brotuberangen und ihrer Vertheilung angufertigen, mie man Zeichnungen über ben täglichen Fledenzustand ber Sonne befitt. Besonders find es bie Beobachter Refpighi, Secchi und Spörer, welche fich auf biefem Relbe burch zahlreiche und genaue Arbeiten ausgezeichnet haben. gehört jedoch nicht hierhin auf den rein aftronomischen Theil diefer Untersuchungen einzugehen und die Ber= theilung ber Protuberangen unter ben verschiedenen Breiten= graben ber Connenoberfläche zu beleuchten, ebenfowenig wie wir uns babei aufhalten können, bas Für und Wiber ber einzelnen Anfichten über ben näheren Ausammenhang, in welchem die Protuberangen mit den Sonnenflecken fteben. hier zu erörtern. Es moge nur einiges über bie allgemeinen Formen ber Protuberangen hervorgehoben werben. Der Aftronom Spörer unterscheibet in biefer Beziehung zwei wesentlich verschiedene Gestalten, nämlich:

die gewöhnlichen Brotuberangen, von geringerer Selligkeit, mehr beständig, mit häufiger Tendenz zu wolfiger Ausbreitung, nur aus Wasserstoff bestehend, wenn nicht eine bisher noch nicht ibentificirte Linie (D3) eine neue uns noch unbefannte Substang angeigt. Ameitens, Die flam= migen Brotuberangen. Sie find ausnehmend hell und fönnen selbst bei unaunstiger Luft wahrgenommen werden. Ihre Gestalt ist außerorbentlich schnell veränderlich. Außer Bafferstoff enthalten fie noch eine Menae anderer Elemente, morunter besonders häufig Magnesium auftritt. Erflärung biefer Art von Protuberanzen reicht es nach Sporer nicht bin, stromenbe helle Maffen anzunehmen, bie Beränderungen find zu ichnell. Ein fast plögliches Entstehen und Berichwinden führt zu ber Annahme von eleftrischen Entladungen, welche sich von ben ausgeströmten Massen auch auf andere Theile ber Sonnenatmosphäre erstreden. Formen, welche einer feurigen Fontaine gleichen, find nahe ähnlich anderen, welche zu vergleichen find bem eleftrischen Lichtbüschel, bas wir an einer mit bem Conbuctor einer Elektrisirmaschine verbundenen kleinen Rugel Es fommen auch seitliche gadige Strahlen beobachten. vor, welche nach ber Meinung von Sporer kaum anders als burch elektrische Entladungen gedeutet werben fonnen. Gine merkwürdige secundare Bildung ift bie von Spörer häufig beobachtete Thorbildung der Brotuberanzen. Oft kommt auch eine einfache und nicht ganz vollständige Thorbildung vor, indem bei einer großen, bogenförmigen Protuberanz die herabgesenkte Spite der= selben nach einer kleineren Protuberanz gerichtet ist. Dies

ist insoferne mit unseren Tromben zu vergleichen, als Spörer einmal beobachtete, wie unterhalb ber Spite ber Hauptprotuberanz eine andere entstand und sich mit jener vereinigte. Ein anderes Mal beobachtete er, daß beim Zurückweichen der Spite ber Hauptprotuberanz auch die andere aufgestiegene Protuberanz sich herabsenkte.

Man erkennt aus biefen Beschreibungen ber mahr= genommenen Phänomene, daß die uns fo friedlich leuchtende und Warme fpendende Sonne, ber unermefliche Schauplat eines Kampfes ber Elemente ist wie ihn an wilber Großartiakeit keines Menschen Phantasie sich ähnlich porftellen kann. In bem ungeheuren nebelglühenden Meere, welches bie Sonnenoberfläche bilbet, entspringen ununterbrochen, balb hier balb ba, Fontainen glühenden Baffer= stoffs größer an Raumumfang als unfer ganzer Erdball, fie werben emporgetrieben in eine glühende Atmosphäre bis zu einer Sohe, welche fast ber Entfernung unseres Mondes von der Erde gleichkommt. Diese unermeglichen Gluthmaffen, welche unferen Erbball wegfegen würden, wie ber Bach einen Kork treibt, fenken fich bann häufig in ungeheuren, taufende Meilen überspannenden Bogen wieber herab und erzeugen Wirbel ber glühenben Sonnenatmosphäre von Tausend Meilen Durchmesser. Es ist ein mahres Wüthen ber roben Materie auf ber Sonne, es herricht bort ein wilber Uebermuth ber glühenben Mächte, besaleichen feines Menschen Beift ahnte, ehe bie Spectralanalnse barüber Runbe brachte. Aber die milbe Rraft jener unbändigen Gluthmaffen, fie mirb in geschlagen werben mit ber Zeit. Keffeln Sundert=

tausende von Jahren werden verstießen und der glühende Schauplat der Sonnenoberstäche, er wird veröden. Freilich mit dieser Berödung ersterben auch die Lichtz und Bärmespenden, welche die Sonne in so verschwenz derischer Fülle ins Weltall aussandte und auch uns zukommen ließ. Wenn die Kraft jener Titanen erzichopft ist, versiegt auch der Quell des Lebens der irdischen Lygmäen.

Wir werden uns im britten und letten Artifel mit den Untersuchungen, welche mit Hilfe des Spectrostops am Sternenhimmel ausgeführt worden sind, beschäftigen. hier wollen wir uns jett noch einmal an das normale Sonnenspectrum wenden, um die Beränderungen kennen zu lernen, welche in demselben durch unsere irdische Atmosphäre hervorgebracht werden.

Brewster war der Erste, welcher im Jahre 1833 beobachtete, daß im Sonnenspectrum neue dunkle Linien auftreten, wenn die Sonne sich dem Horizonte nähert und ihre Strahlen einen längeren Weg durch unsere Atmosphäre zu durchlausen haben, um zum Auge des Beobachters zu gelangen. Diese Linien verdanken also einer Absorption des Sonnenlichtes in unserer Atmosphäre ihren Ursprung und werden auch deshald atmosphärische Linien genannt. Spätere Beobachtungen von Secchi und Janssen haben erwiesen, daß der in der Atmosphäre enthaltene Wasserbamps das eigentliche Agens ist, welche diese Absorption ausübt. Secchi hat dies durch directe Beobachtungen bestätigt, als er in einer zweitausend

Algized by Google

Meter entfernten Flamme, sowie in großen Feuern, welche in der Nachbarschaft Roms auf den Bergen bei gemissen Gelegenheiten angezündet werben, bei Regenwetter fehr beutliche, bunkle Absorptionslinien erkannte. Der Franzose Sanffen fand 1868, bak, wenn er bas Licht von 16 Gasflammen burch eine 37 Meter lange Schicht von Wafferdampf, ber einem Drucke von 7 Atmosphären aus= gesett war, geben ließ, er ein Absorptionsspectrum erhielt. beffen bunkle Streifen zwischen bem äußersten Roth und ber Linie D liegen und die mit den dunklen Sonnenlinien coincidiren, welche um fo ftarker hervortreten, je mehr fich die Sonne dem Horizonte nähert und welche demnach durch Ab= forption in dem Wafferdampfe unferer eigenen Atmosphäre erzeugt werden. Janfien fand, daß die von Bremfter zuerst beobachteten dunklen Absorptionsstreifen sich zu feinen Linien und Liniengruppen, welche den Fraunhofer'schen Linien vergleichbar find, auflösen lassen, und daß dieielben ihren Ursprung in der Erdatmosphäre haben, beren Absorptionsvermögen also trot bes ungeheuren Temperaturunterschiedes große Aehnlichkeit mit bem hat, welches die Sonnenatmofphäre ausübt.

Die genaue Untersuchung ber atmosphärischen Linien bes Sonnenspectrums und bes Einflusses, welchen bie Feuchtigkeit der Luft auf deren Zahl und Intensität auße übt, hat Mittel an die Hand gegeben, auch die Gegenswart von Wasserdampf auf anderen Himmelskörpern festzustellen. Besonders interessant in dieser Beziehung sind die Beobachtungen des römischen Astronomen Secchi, aus denen hervorgeht, daß in der Sonnenatmosphäre und



zwar speciell in der Nähe großer Sonnenstede stets Wasserbampf vorhanden ist. Diese Wahrnehmung hat für uns gegenwärtig allerdings noch etwas Näthselhaftes. Denn wir können uns offenbar nicht wohl vorstellen, daß jener Wasserdampf in der glühenden-Sonnenatmosphäre über den größeren Flecken sich aus einem Zustande größter Erhitzung und Verdünnung condensiren solle. Wenigstens würde es merkwürdig sein, wenn über diesen Flecken, rings umgeben, oben, unten und seitwärts, von der glühenden Sonnenmaterie eine so beträchtliche Abkühlung eintreten sollte. Die Zukunst muß hierüber nähere Aufschlüsse bringen.

Auf die Kometen angewandt, hat die Spectralanalyse nicht minder interessante Ergebnisse geliesert.

In den Jahren 1866 und 1867 beobachtete Huggins zuerst zwei kleine Gestirne dieser Art und fand, daß in ihrem Spectrum helle Linien auftreten. Genauer beobachtet wurden aber erst der Brorsen'sche Komet und der Komet II von 1868. Sie besaßen drei helle Streisen im Spectrum, welche nach dem rothen Ende hin am glänzendsten waren und sich nach dem andern allmählich abschwächten. Das Merkwürdigste an der Sache aber war, daß das Spectrum des zweiten Kometen von 1868 die auffallendste Aehnlichkeit mit der Modification des Kohlenstoffspectrums zeigt, welches man erhält, wenn man den Inductionsfunken durch ölbildendes Gas schlagen läßt.

Also Kohlenstoff ist in den Kometen enthalten und strahlt Licht aus. Aber in welchem Zustande befindet sich



Diefer ichwerft flüchtige aller Stoffe ? "Wenn man annimmt." jagt Suggins, "daß bie Rometen aus reinem Roblen= stoff bestehen, so erscheint es mahrscheinlich, baß ber Kern biefes Clement in condensirtem und außerst fein vertheiltem Buftande enthält. In folder Geftalt murbe es befonders geeignet fein, die Wärmestrahlen ber Sonne fast voll= ständig zu absorbiren und baburch leicht so stark erhitt werben, um fich in Dunft zu verwandeln." Das icheint indeß boch wenig wahrscheinlich, plausibler ift es in ben Rometen einen Kohlenwasserstoff anzunehmen und in biefer Sinsicht hat man auf das Petroleum als einen Körper hingewiesen, ber fehr leicht in ben Kometen in großer Menge vorhanden sein dürfte Wenn sich das wirklich fo verhält, jo find bie Kometen wieder baran ihre Stelle zu wechseln und aus harmlosen Wanderern durch die Sim= melsräume zu furchtbaren und Berderben brobenden Beichöpfen zu werden. Denn, mahrend man früher annahm, ein Zusammenstoß ber Erbe mit einem Kometen murbe. für uns gar keine üblen Folgen haben, würde sich die Sache gang anders gestalten, wenn bei einem folchen Busammenstoße ber Romet uns mit Betroleumfluthen bebächte! Man erinnert sich hierbei unwillfürlich an jenen Eisenbahnunfall, wobei einige Waggons mit Petroleum zertrümmert wurde und ber ganze Train verbrannte. Für bie ganze Erbe mare jo etwas feine icone Aussicht, besonders da und Niemand garantiren kann, ob nicht im nächsten Augenblice ein solcher petroleum sichwangerer Romet auftaucht und sich in rasendem Fluge auf unsern Erbentrain furzt. Uebrigens ift burch bie neuesten Untersuchungen über die stoffliche Zusammensetzung der Kometen, die Annahme einer kohlenwasserstoffartigen Natur derselbe sehr problematisch geworden und es bedarf weiterer spectralanalytischer Untersuchungen um zuverlässige Rejultate zu erlangen. Hoffen wir, daß uns die Spectralanalyse bald Gewißheit verschafft in der Frage nach der Natur der Kometen, und daß der Erdball auch sernerhin ungestört seine alte, weite Bahn durchsliege,



## III.

Bu ben überraschendsten und interessantesten Ergebniffen gehören die Resultate ber Untersuchungen, welche man mittels bes Spectroftops am Firsternhimmel angestellt hat. Das Fernrohr allein vermochte hier nur wenig Aufschlüsse zu geben; es zeigt zwar eine größere Auzahl ber Firsterne als bas bloße Auge, auch läßt es ihre Farben schärfer hervortreten, bas ift aber auch alles. Denn in bem mächtigften Teleftope erscheinen bie Firsterne noch ebenso als untheilbare Punkte wie sie sich bem unbewaffneten Auge barftellen, ihre Entfernung von und ift jo unermeglich groß, daß jedes optische Mittel fie uns scheinbar näher zu bringen vergeblich ift. biefer Lage ber Dinge hat die Spectralanalyfe uns über bie physischen Zustande ber Materie auf den Firsternen Aufschlüsse verschafft, welche bisher vollkommen unmöglich ichienen.

Der unermübliche Huggins war ber Erste, welcher sich mit Glück und Erfolg der Untersuchung ber chemischen Zusammensehung der Firsternatmosphären widmete. Zwar



hatten schon vor ihm Fraunhoser und Donati die Spectra einiger der hellsten Fixterne beschrieben, allein zu dem von Huggins angestrebten Zwecke bedurfte es neuer Hispanittel von sehr großer Vollkommenheit. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es ihm endlich in Gemeinschaft mit Prosessor Miller ein Instrument herzustellen, welches geeignet war, seine, nahe bei einsander liegende Spectrallinien scharf aufzulösen, außerdem mit einer sehr empfindlichen Meßvorrichtung versehen war, um die Lagen der Linien auf das Genaueste festzustellen und mit dem man auch die Spectra irdischer Elemente zugleich mit den Sternspectren direct vergleichen konnte, um über die Coincidenz oder Nichtcoincidenz von Linien sicher entscheiden zu können.

Mit diesem ausgezeichneten Apparate beobachteten nun Huggins und Miller in den Spectren der Firsterne außer den schon bekannten noch eine große Anzahl von anderen seinen Linien, welche bei den helleren Sternen so zahlreich erscheinen als im Sonnenspectrum. Kein Stern, der eine genügende Helligkeit besitzt, gab ein Spectrum ohne Linien, und serner fanden die beiden Beobachter, daß sich ein Stern von einem andern nur durch die Gruppirung und Vertheilung der Linien in seinem Spectrum unterscheide.

Die bei einzelnen Sternen erhaltenen Resultate waren sehr interessant. Bei bem stark rothen Sterne Albebaran (2 Tauri) wurden etwa 70 einzelne Linien gemessen, im Spectrum von Beteigenze (2 Orionis) ungefähr 80.

Rlein, Anfichten aus Ratur und Biffenfcaft.

Das Spectrum bes Albebaran ergab bie Anwesen= heit von folgenden neun Elementen auf biesem Sterne:

- 1. Natrium, mit der Doppellinie D.
- 2. Magnesium mit 3 Linien bei b.
- 3. Wafferstoff mit ben zwei Linien C und F.
- 4. Calcium mit 4 Linien.
- 5. Gifen mit 4 beutlichen und gahlreichen, fehr feinen Linien.
- 6. Wismuth mit 4 Linien.
- 7. Tellur mit 4 Linien.
- 8. Antimon mit 3 Linien.
- 9. Quedfilber mit 4 Linien.

Reine Linien wurden im Spectrum des Albebaran gefunden, welche mit benjenigen des Sticktoff, Kobalt, Zinn, Blei, Cadmium, Lithium und Barium zusammen=fallen.

Das Spectrum bes Sterns Beteigenze (2 Orionis) ist sehr merkwürdig und complicirt. Huggins und Miller erkannten in ihm folgende Elemente:

- 1. Natrium mit 2 Linien.
- 2. Magnesium mit ben 3 Linien b.
- 3. Gijen mit 4 Linien.
- 5. Wismuth mit 4 Linien.

Nicht in der Atmosphäre dieses Sternes vorhanden, sind: Basserstoff, Stickstoff, Zinn, Blei, Gold, Cadmium, Silber, Duecksilber, Barium und Lithium.

Eine merkwürdige Verschiebenheit ber Spectra fanden Suggins und Miller bei ben zwei Sternen, welche ben Doppelstern 3 im Schwane bilben. Im Spectrum von



A zeigen sich einige starke Absorptionslinien ziemlich gleichsmäßig vertheilt. Unter ihnen konnte eine als mit der Natriumlinie (D), eine andere als mit der Magnesiumlinie (h) zusammenfallend constatirt werden. Die geringste Anzahl stärkerer Linien sand sich im Gelb und Drange, zahlereichere dagegen im Blau und Violett, so wie einige im Noth. Das Spectrum von B erschien im orangen und gelben Theile außerordentlich schwach. Die verminderte Helligkeit im Gelb wird hervorgebracht durch einige Gruppen sehr dicht gelagerter Absorptionslinien, während in dem stärker drechbaren Theile des Spectrums nur wenige starke Linien in großer Entsernung von einander gesehen wurden.

Die zahlreichsten Beobachtungen über die Firsternspectra hat Secch in Nom angestellt; er hat zuerst ersgründet, daß in dieser Beziehung die sämmtlichen, am nächtlichen himmelsgewölbe auftauchenden Sterne sich in vier verschiedene Klassen untersicheiden lassen. Schon 1863, als die Anzahl der untersuchten Sterne noch gering war, hatte Secch dieselben nach der Verschiedenheit ihres ausgestrahlten Lichtes und also auch ihres Spectrums, in zwei Klassen getheilt, in die weißen und gefärbten; später, 1866, erkannte er, daß ein dritter Typus unterschieden werden müsse und diesem schloß sich, seit 1866 ein vierter Typus, aus einigen wenigen Sternen bestehend an.

Wir wollen nun die einzelnen Fixsterntypen etwas näher ansehen.

Der erste Typus wird gebildet von weißen und blauen Sternen mit einem Spectrum ohne intenfive Ab= forptionsbanden. Von mehr als 500 Sternen, welche Secchi spectrostopisch untersuchte, gehört die Balfte biesem Typus an. Das Spectrum zeigt meift vier charafteristische, bunfle Linien. Aus bem Berhalten ber Spectra ber Sterne biefes Typus hat man ben Schluß gezogen, bak nicht nur Wasserstoff bas Sauptelement ber absorbirenden Atmosphäre berselben ift, sondern daß diese auch unter einem starken Drucke steht und eine hohe Temperatur befitt. Merkwürdiger Beife find große Räume an ber icheinbaren Simmelsbede fast ausschließlich von Sternen bes erften Typus befett. Das fann burch= aus nicht bem Zufalle zugeschrieben werben, sonbern beutet auf eine Gesehmäßigfeit im Reiche ber Firstern= welt, von ber wir vorläufig nur so viel miffen, baß fie mit ber Entstehungsgeschichte berfelben in innigitem Busammenhange steht.

Die Sterne bes zweiten Typus gewinnen für uns ein besonderes Interesse, weil sie nahe Verwandte unserer eigenen Sonne sind, denn in der That gehört auch diese zum zweiten der Secchischen Firsterntypen. Die Spectra des Arktur, der Capella, des Pollux u. s. w. zeigen dieselben Linien und an denselben Stellen, hauptsächlich im Noth und Blau, ganz wie die Fraunhofer'schen Linien des Sonnenspectrums. Selbst das Detail der seineren, nur unter günstigen Verhältnissen bequem sichtbaren Linien zeigt im Algemeinen eine überraschend große Uebereinstimmung mit den seinen Linien unseres

Connenivectrums. Das beweift eine beträchtliche lleber= einstimmung in bem physischen Baue ber Sterne biefes Inpus und wir fonnen uns mit Recht benten, baß auf bem Arktur ober ber Cavella, jenen glänzenben Bunkten an unferem Nachthimmel, eben folche glübenben Bafferstoffgarben emporichießen wie auf unserer Conne und bag uns jene Sterne, waren wir ihnen nabe genug, basfelbe Schauspiel barbieten, wie uns ber Firftern, zu beffen Suftem wir gehören, in ber That zeigt. Gine mert= würdige Anomalie unter ben Sternen biefes Typus bilbet ber Stern ; in ber Caffiopeja. Gein Spectrum zeigt ftatt einer dunklen Absorptionslinie bei F einen hellen Streifen. Es wird alfo auf biefem Sterne vom Baffer= stoff birect Licht ausgestrahlt, ohne bag basselbe eine Absorption erlitte. Wober bies fommt ober vielmehr welches ber specielle physitalische Zustand auf jenem Sterne fei, ber bies bebingt, ift gegenwärtig noch nicht mit Sicherheit zu fagen. Man weiß, baß bas Abforptions= verhalten bes Wasserstoffs bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenem Drucke verschieden ift. Wenn nun festgestellt ift, daß ber Wasserstoff bei nieberer Temperatur ein ununterbrochenes Spectrum gibt, in welchem bie Linie F glangend auftritt, fo murbe hiermit ein Anhaltspunkt für die Erklärung bes obigen Ausnahmefalles gegeben fein.

Wir kommen zum britten Typus, orangefarbene und röthliche Sterne enthaltend, mit einem aus breiten Zonen bestehenden Spectrum. Das Spectrum des Sterns a im Hercules kann als charakteristisch für diesen Typus

algreed by Google

bezeichnet werden. Das Svectrum von a Herkules hat einigermaßen Aehnlichkeit mit einer Reihe von feitwärts beleuchteten Säulen. Alle biefe Säulen laffen fich in ber Regel bei den Sternen dieses Typus in schmälere und feinere Linien auflösen. Rach bem ganzen Aussehen ber hierhin gehörigen Spectra fann nicht bezweifelt werben. daß sie eigentlich aus zweien bestehen, die übereinander gelagert find. Das eine besteht aus ben Metallinien, welche bem zweiten Typus eigen sind und die nur bicker und verbreiteter werden burch eine mächtigere Schicht von Dämvfen, burch welche bie Strahlen hindurch aezogen find, fast wie in ben Flecken unserer Sonne. Das andere erscheint als ein Spectrum mit breiten Streifen, sechs bis sieben hauptsächlich, beren Typus jener von a Bercules ift. Es ift in verschiedenen Sternen verschieden Wahrscheinlich kommt in ben Atmosphären bieser Sterne Wafferbampf in beträchtlichen Mengen vor, wenig= stens gilt dies mit einem hohen Grabe von Sicherheit von einigen biefer Sterne.

Der vierte Typus charafterisirt burch Spectra mit brei leuchtenden Banden, hat am Himmel, wenigstens innerhalb unsers Gesichtskreises, die wenigstens Vertreter. Erst nachdem Sec ch i schon Jahre hindurch den Himmel burchsorscht hatte, wurde er auf eine kleine Anzahl von Sternen aufmerksam, die er gegenwärtig in diesem Typus untergebracht hat. Die größte Lichtstärke liegt gegen violett hin, aber hier hört das Licht plöglich aus, während auf der rothen Seite die Helligkeit alle mählich abnimmt. Hierin zeigt sich der Hauptunterschied

vom britten Typus, benn bei ben Spectren besjelben ist bas Lichtmaximum auf ber rothen Seite
und die Säulen verlaufen mehr gleichmäßig in einem
gleichen Raume. Daraus erhellt auch, baß die beiben
Spectren burch ganz verschiedene Substanzen hervors
gebracht werben.

Eine merkwürdige Thatsache, welche Secch i sehr überraschte, ist die, daß das Spectrum gewisser Sterne bes vierten Typus mit dem Spectrum des Benzinzdampfes sehr nahe übereinstimmt. Auch der Petroleumzdampf zeigt ein ähnliches Spectrum. Bei stärkerer Spannung des Benzindampses zeigen sich aber Berschiedenheiten im Spectrum von dem der genannten Sterne. Wir sinden also auf gewissen Sternen sehr unserwartete chemische Verbindungen, an die man sicherlich nicht dachte. Vielleicht gehört auch die bei vielen Sternen in Grün auftretende schwarze Linie nahe bei den nicht dem Magnesium an, sondern wahrscheinlich irgend einem Kohlenwassertra welche uns Hugginstelen hat.

Bei Stern im großen Bären fand Secchi, daß die helleren Linien in der Mitte, die bei einer kleineren Dispersion als helle Streifen erscheinen, wirkliche Bänder sind. "Ich habe," sagte er, "schon früher auf die Achnlichkeit dieses Spectrums mit demjenigen des elektrischen Funkens im Benzindampse ausmerksam gemacht. Es wäre ohne Zweifel voreilig, Schlüsse aus dieser noch unvollendeten Thatsache zu ziehen, aber ich glaube nicht zu weit über die Ergebnisse der

Beobachtung hinaus zu gehen, wenn ich sage, daß nicht nur die Atmosphären dieser Sterne des dritten und bessonders des vierten Typus eine von dersenigen unserer Sonne verschiedene Zusammensetzung haben, sondern auch, daß sie eine hinreichende niedere Temperatur zu besitzen scheinen, um die Spectra, welche den Gasen bei niederen Temperaturen eigen sind und die man Spectra erster Ordnung nennt, zu geben."

Die Spectra der sogenannten veränderlichen Sterne oder derjenigen Firsterne, welche in gewissen Zeiten die Helligkeit ihres Lichtes verändern, sind die jest noch wenig untersucht worden. So viel scheint jedoch aus den Wahrnehmungen von Secch i mit Sicherheit hervorzugehen, daß die meisten jener Sterne eine Verminderung der Schärfe und Dunkelheit ihrer Absorptionslinien zeigen, wenn sie an Helligkeit zunehmen.

Den merkwürdigsten Fall ber bis jetzt unter allen Sternen sich ber Untersuchung durch die Lichtanalyse barbot, war das Ausstlammen eines vordem schwachen Sternchens in der nördlichen Krone dis zum Glanze eines Sterns zweiter Größe. Es ist der neue Stern vom 16. Mai 1866 gemeint. Huggins und Miller haben sein Spectrum ausmerksam untersucht; es war verschieden von allen, welche sie dis dahin gesehen hatten. Es zeigten sich nämlich zwei übereinander gesagerte Spectra, so daß also das Licht sich als von zwei verschiedenen Quellen ausgehend erwies. Die eine war ein glühender sester oder stüssern körper, dessen ausgestrahltes Licht von einer kühlern Atmosphäre absorbirt wurde. Sein

Spectrum hatte in biefer Begiehung Nehnlichfeit mit bem unferer Sonne. Im Roth und etwas ftarter brechbar als Fraunhofer's Linie C waren zwei starke bunkle Linien; D trat nur wenig ftark auf. Auch bis zu b waren zahl= reiche aber feine Abforptionslinien. Kurz binter b fam eine Reihe bichter Gruppen von ftarken Linien, Die fich in fleinen Amischenräumen folgten, fo weit bas Spectrum beobachtet werben konnte. Außerdem aber fand fich barüber gelagert ein Gasspectrum von wenigen glänzen= ben Linien. Gine berfelben, bie heller mar als ber eben jo brechbare Theil bes ununterbrochenen Spectrums coincidirte mit F Fraunhofer's; baran lagen gegen G ju zwei Linien, von benen bie erfte etwas weniger glanzte als F, aber icharf begrenzt mar, die zweite ichien ent= weber eine Doppellinie ober an ben Rändern etwas vermaschen. Nabe bei G trat bann noch eine vierte sehr feine helle Linie auf und auch im äußersten Roth bei C fonnte eine schwache helle Linie bemerkt werben. Der Ster n nahm rafch an Belligkeit ab. Das Spectrum veränderte sich aber wenig; nur wurde es immer schwächer. Linie C im Roth verminderte fich im Berhältniffe gu ben und blauen Linien weniger; im Allgemeinen fteigerte fich besonders die Stärke ber Absorptionelinien, weniger die Abnahme ber hellen Gaslinien. In ber erften Reit als ber Stern fehr hell mar, fah man rings um ihn einen schwachen Rebel, ber fpater nicht mehr zu erkennen mar. Diefer Nebel kann aber offenbar nicht bie Urfache ber hellen Linien fein, weil biefe bagu zu glängenb waren und auch nicht über bas continuirliche Spectrum

hinausragten. Die Gasmasse, welche diese Linien erzeugte, muß eine höhere Temperatur als die Photosphäre des Sterns selbst gehabt haben, sonst ließe sich nicht die überwiegende Helligkeit der Gaslinien gegenüber den gleich brechbaren Lichttheilen der Photosphäre erklären.

Zwei der hellen Linien (C und F) beuten fehr beftimmt auf Wafferstoff, boch muffen die Umstände, unter welchen biefer auf bem Sterne bas Licht ausstrahlte. andere fein, als fie bis jest auf ber Erbe beobachtet wurden; benn bekanntlich ift die grüne Bafferstofflinie immer schwächer und ausgebehnter als die glänzende rothe Linie, welche bas Spectrum biefes Gafes charafterifirt. Mus ber merkwürdigen Beichaffenheit bes Spectrums und bes Erscheinens bes Sterns ichloß Suggins, baß fich auf diesem lettern plötlich eine große Menge Waffer= stoff entwickelt habe, ber burch die Verbindung mit einem andern Elemente verbrannte und jo bas Licht hervor= brachte, welches durch dieselben Linien barnestellt wird. Das brennende Gas versette bie feste Masse bes Sterns in lebhaftes Glüben, und beren Licht erzeugte bann ein continuirliches Spectrum, in welchem burch Absorption in ber eigenen Atmosphäre eine Reihe von Linien ausgelöscht murde. Mit Erschöpfung bes Wasserstoffvorrathes verminderten fich rasch alle Erscheinungen und ber Stern nahm in bemfelben Verhältniffe an Lichtintensität ab.

Diese Erklärung von Suggins ist freilich ganz und gar falsch und zwar beshalb, weil Suggins dabei übersehen hat, baß ber Stern in ber Krone vor seinem Aufflammen keineswegs eine feste Masse war, sondern

fich ftets in einem Zustande befand, ber berjenigen unserer Conne abulich ift. Es fann fich bennnach aus ihm beraus fein Bafferstoff entwickelt haben, weil dieser Bafferstoff offenbar nicht erft bamals ins Glüben gerathen fein würde, sondern auf dem durch und durch glühenden Firstern auch ftets geglüht haben würde. Go bleibt nichts übrig als anzunehmen, daß jener Stern plötlich auf irgend eine Weise von außen ber mit enormen Quantitäten von Wafferstoff und anderen Stoffen verseben wurde. 3mei Bege find hierzu möglich. Entweder trat ber Stern auf feinem langen Laufe burch ben Weltraum in einen großen Nebel von Wafferstoff ober aber ein anderer Weltkörper stürzte sich auf ihn. Das lettere ift bas Bahrscheinlichste, benn es erklärt am ungezwungensten bas plökliche Aufleuchten und langsame Verlöschen bes Sternes.

Die Nebelslecke bes Himmels, welche so lange als vollkommene Räthsel bastanden, haben durch die Spectralsanalyse jest auch ihre Deutung gesunden. Es war im August 1864 als Huggins den ersten Nebelsleck, jenen im Drachen, der prismatischen Lichtanalyse unterwars. Mit Erstaunen sah er, daß sich das Spectrum dieses Nebels auf drei helle Linien reducirte, daß man es also hier mit einer glühenden Gasmasse zu thun habe. Auf einer kurzen Strecke zu beiden Seiten der Gruppe von drei Linien glaubte Huggins noch ein höchst schwaches Spectrum zu erkennen, in dem er dunkle Banz den vermuthete. Dieses Spectrum würde herrühren von einer sesten oder slüssigen leuchtenden Substanz, dem Kerne

bes Nebels, bessen Licht also verschieben ist von bemjenigen, welches die Hauptmasse bes Nebellichtes ausmacht und die drei Linien hervorbringt.

Der merkwürdige Orionnebel ift ebenfalls von Sug= gins untersucht worden. Er fand im Spectrum bes hel= lern Theiles auch wieder nur die gewöhnlichen brei Linien; auch die lichtschwächeren Bartien, soweit fie spec= trosifopisch untersucht werben konnten, zeigten bas gleiche Berhalten. Man hat es also hier entschieden mit einer ungeheuren, glühenden Gasmasse zu thun. Anderseits wurden in den mächtigften Fernrohren einzelne Theile bes Drionnebels in sternartige Lichtpunkte aufgelöft. Lichtpunkte können also keineswegs wirkliche Firsterne fein, fondern find vielmehr ungeheure Gasballe bie erften Anfänge neuer Weltförper, wie ich bies in meiner Schrift "Rosmologische Briefe" näher erläutert habe und worauf ich ben sich hiefür interessirenden Lefer verweife. Die brei Gaslinien . welche das eigentliche Nebelflecfpectrum charafterifiren find von verschiedener Belligfeit. Die erfte nach bem Roth zu ist febr ftark und breit, die zunächst folgende aber äußerst schwach, während die britte etwa halb so fark als die erste ift. Bon ber hellsten Linie wissen wir mit Sicherheit, baß fie mit ber hellsten Stick= ftofflinie coincidirt die anderen Stidftofflinien fehlen bagegen Nebelflecfpectrum. - Die außerste Linie bieses lettern, fällt mit einer Bafferftofflinie gufammen. fragt fich nun, warum wir in einem Nebelfledfpectrum nur eine Bafferstofflinie mahrnehmen und ebenso nur eine Stickstofflinie, ftatt ber gangen Spectra beiber. Diese Frage

ist gegenwärtig noch gar nicht zu beantworten. Bielleicht sind die anderen Linien zu lichtschwach, um von der Erde aus mit den heutigen Hilfsmitteln erkannt zu werden. Bielleicht finden auch auf den Nebelstecken besondere Berzhältnisse statt, durch welche das normale Spectrum modificirt wird.

Nicht alle Nebel zeigen ein Spectrum von hellen Linien, einzelne geben vielmehr ein continuirliches Spectrum und dasfelbe findet auch für die Sternhausen statt. Es ist flar, daß die Nebel der letztern Art eigentlich blos sehr entfernte Sternhausen sind, die sich allein wegen ihrer Entfernung als verwachsene Nebel darstellen.

Eine ber interessantesten Anwendungen bes Spectroftops bei ber Untersuchung ber Firsterne ift bie gur Erfennung besienigen Theiles ihrer Gigenbewegung, welche in ber Richtung zur Erbe hin stattfindet. Die Theorie zeigt, baß, wenn sich ein Stern von ber Erbe entfernt, seine Spectrallinien sich um einen gewissen Betrag gegen ben rothen Theil bes Spectrums verschieben muffen, umgekehrt bagegen gegen bas violette Ende find, wenn er fich ber Erbe nähert. Es fragt fich nur ob bie Bemegungen ber Figsterne beträchtlich genug find, um Berichiebungen ber Spectrallinien von folder Broke hervorzurufen, baß biefelben bei unferen Beobachtungen bemert= bar werben. Secchi fonnte eine folche Berfchiebung nicht mit Sicherheit erkennen; allein Suggins gelangte nach einer Reihe von vergeblichen Berfuchen beim Girius gu bem Refultate, bag biefer Stern fich in jeber Secunde

um 47.3 Kilometer oder 62/5 geogr. Meilen von unferm Sonnenfpfteme entfernt. Diefes Refultat ift fpater von Bogel auf ber Sternwarte Bothkamp bei Riel einer genauen Untersuchung durch neue Beobachtungen unterworfen worden und hat sich vollständig bestätigt. Berichiebung im Siriusspectrum konnte stets beutlich wahrgenommen werden und es ergab sich daraus für die Beschwindigkeit, mit welcher biefer Stern fich von ber Erbe entfernt, ein Weg von 10 Meilen pro Secunde. Much beim Procpon fand fich ein ähnliches Resultat, berselbe entfernt sich in jeder Secunde 13.8 Meilen von unferer Erbe. Die neuesten Untersuchungen, welche Sug= gins über die Gigenbewegungen ber Firsterne angestellt, betreffen einige belle Sterne im großen Baren. Es ergab fich, daß diese insgesammt fich um etwa 71/2 Meilen in jeder Secunde von der Erde entfernen. Diefe Meffungen find äußerst schwierig, aber sie werden sicherlich mit ber Beit und ber Bervollfommnung ber Apparate zu wichtigen Resultaten führen.

Kehren wir aus ben entfernten Negionen bes Weltzraums zum Schlusse wieder auf unsere Erde zurück, so sehen wir hier die Spectralanalyse mit Erfolg beschäftigt, eine Erscheinung zu untersuchen, welche trothem sie nicht eben selten ist, doch noch sehr räthselhaft erscheint. Wir meinen das Nordlicht. Augström hat 1867 zuerst gefunden, daß das Spectrum besselben sich auf eine helle Linie reducirt, welche links von der Liniengruppe bes Calciums liegt; außerdem fanden sich Spuren von

brei schwachen Streisen, die sich fast bis an Fraunhoser's F-Linie erstrecken. Bei späteren Nordlichterscheinungen haben andere Beobachter noch mehrere helle Linien wahrs genommen. Merkwürdig ist, daß die charakteristische Linie in der Nähe der Calciumlinien auf kein bekanntes irdissches Element deutet.

Der Mond, seine Weltstellung und individuelle Natur.

Unter allen Weltförpern ist der Mond derjenige, welcher unserer Erde dauernd am nächsten sich besindet und nach der Sonne den mächtigsten Sinsluß auf sie ausibt. Seine in regelmäßiger Reihe auseinander solzgenden Phasen oder Lichtgestalten, wie nicht minder die grauen Flede, welche schon das unbewassnete Auge aus seiner Scheibe wahrnimmt, haben bereits in sehr früher Zeit die Ausmerksamkeit des Menschen erregt und zu Deutungen aller Art Veranlassung gegeben. Wir beschäftigen uns hier zunächst mit der Weltstellung des Mondes wie sie sich in seiner Bewegung um die Erde und mit dieser um die Sonne ausspricht.

Der Mond umfreist unsere Erde innerhalb einer Zeitperiode, welche den Namen Monat führt, wenigstens bezeichnete man ursprünglich mit diesem Namen die Zeitdauer, innerhalb welcher der Mond den ganzen Kreistauf seiner Phasen vollendet und die mit seiner wahren Umlaufsdauer sehr nahe zusammenfällt.

Die mahre Umlaufszeit bes Mondes um die Erbe beträgt 27.3216609 Tage, ober 27 Tage 7h 43m 11.58. Man nennt biefe Zeitbauer ben fiberischen Monat. Der tropische (periodische) Monat ift die Beit, welche ber Mond gebraucht, um wieder ben Frühlingspunkt zu erreichen und ihre Dauer beträgt 27 Tage 7h 43m 4.7s. Die Zeit von einem Neumonde zum anbern heißt fnnobischer Monat und umfaßt 29 Tage 12h 44m 2.9s. Außerbem unterscheibet man noch bis= weilen ben anomalistischen und ben Drachen= Monat. Ersterer ift bie Zeit, welche verfließt bis ber Mond, wenn er in feiner Erdnähe fteht, diefelbe wieber erreicht, und umfaßt 27 Tage 13h 18m 35s; letterer umschließt die Zeit zwischen zwei nacheinander folgenden Durchgängen bes Monbes burch ben aufsteigenben Knoten feiner Bahn, 27 Tage 5h 5m 49s.

Daß der Mond sein Licht von der Sonne erhält, ist eine Thatsache, welche heute Jedem bekannt ist, ebenso bedarf es hier keiner weitern Demonstration, in welcher Beise die Mondphasen zu Stande kommen. Dagegen will ich, der Bollständigkeit halber, daran erinnern, daß Neu- und Bollmond: Syzygien, erstes und letztes Biertel: Quadraturen, und die Phasen mitten zwisschen den Syzygien und Quadraturen: Octanten genannt werden.

Die scheinbare Bewegung bes Mondes von West nach Ost am himmelsgewölbe bildet einen größten Kreis, welcher die Ekliptik in zwei Punkten, ben Knoten, schneibet. Die wahre Bahn bes Mondes mit Bezug auf

bie Erbe ist bagegen eine Ellipse, beren halbe große Axe 51800 geogr. Meilen beträgt. Die Excentricität ber Mondbahn beträgt 0.05490807 ber halben großen Axe; boch ist bies nur ein mittlerer Werth, benn unter Einwirkung ber Sonnenanziehung unterliegt bie Excentricität ber Mondbahn periodischen Veränderungen, die mehr als ½ bes mittlern Werthes betragen.

Die Sbene ber Mondbahn ist gegen die Sbene der Ekliptik unter einem Winkel von 5° 8′ 40″ geneigt; auch dies ist nur der mittlere Werth, denn die Neigung schwankt zwischen 5° 0′ und 5° 18′ innerhalb einer Periode, die von der doppelten Differenz der Länge der Sonne und des aufsteigenden Knotens der Mondbahn abhängt. Die Sdene der Ekliptik, auf welche die Neigung der Mondbahn bezogen wird, ist selbst nicht unveränderlich, sondern erleidet im Laufe der Jahrtausende kleine Beränderungen ihrer Lage; die analytische Mechanik zeigt nun, daß ungeachtet dieser Schwankungen der Ekliptik die mittlere Neigung der Mondbahn gegen dies selbe unveränderlich ist.

Die Durchschnittspunkte ber Mondbahn mit der Ekliptik, oder die Knoten der Mondbahn, haben keine keste Lage, sondern bewegen sich rückläusig, so daß sie in  $186_{10}^{\prime}$  Jahren einmal den ganzen Himmel umwandern, jedoch ist die Bewegung innerhalb dieses Zeitraumes sehr ungleichmäßig. Wenn der aufsteigen de Knoten der Mondbahn mit dem Frühlingspunkte, der niedersteigende also mit dem Herbstpunkte zusammenfällt, so ist der Winkel der Mondbahn mit dem Himmelsäquator offen-



bar aleich bem Winkel zwischen Ekliptik, und Aequator + ber Neigung der Mondbahn gegen die Efliptif, also 23° 28' + 5° 9' = 28° 37'. Nach 91/3 Jahren, wenn ber niedersteigende Anoten ber Mondbahn mit bem Frühlingspunkte gufammenfällt, fo liegt bie Mond= bahn zwischen ber Efliptif und bem himmelsäquator und fie macht mit letterm einen Winkel von 230 28' -50 9' = 18" 19'. Diese Verhältnisse verursachen, daß ber Mond sich in den verschiedenen Jahren ungleich hoch im Meridiane über ben Horizont erhebt. So blieb im Nahre 1864 ber Vollmond im Winterhalbjahre etwa 50 tiefer als die Sonne im Sommerhalbjahre, mährend er im Winter 1873 -74 ungefähr 40 bober ftand als die Sonne in jenem Sommerhalbjahre. Bon ber Sohe bes Mondes über bem Sorizonte im Meridiane. hängt aber bie Dauer bes Mondscheines ab, jo baß alfo die Bewegung ber Knoten auf biese Dauer in ben einzelnen Nächten der verschiedenen Jahre von wesentlichem Einfluffe ift.

Die große Axe der Mondbahn hat ebenfalls keine feste Lage im Weltraume, vielmehr schreitet sie recht- läusig fort, so daß sie in 8 Jahren 310 Tagen 13<sup>h</sup> 29<sup>m</sup> den ganzen Himmel umwandert. Auch diese Bewegung ist nicht gleichförmig, die Apsidenlinie geht sogar zu gewissen Zeiten wirklich rückwärts, im Ganzen überwiegt aber die rechtläusige Bewegung.

Der Nequator bes Mondes macht mit der Ebene ber Ekliptik einen Winkel, der nach Wichmann's Bestimmungen 1° 32′ 9″ beträgt; er ist unveränderlich und die Durchschnittslinie bes Mondäquators und ber Efliptik fällt immer mit ber mittleren Knotenlinie bes Mondes zusammen.

Die raschen Beränderungen ber Bahnelemente bes Mondes, find fast ausschließlich eine Folge ber ftorenben Einwirfung ber Conne; von ben Planeten üben nur ber mächtige Aupiter und bie nabe Benus einen (fehr geringen) Einfluß auf die Mondbewegung aus. Betrachten wir junachst ben Ginfluß ber Sonne auf bas Rüchwarts= gehen ber Anoten. Die Sonne wirft aus ber Ebene ber Efliptik anziehend auf ben Mond und sucht ihn in diese Ebene herabzuziehen, fie beschleunigt alfo ben Moment, in welchem berfelbe ben Durchichnittsvunft feiner Bahn mit ber Ebene ber Efliptif paffirt; ber Mond erreicht biefen Bunkt früher und unter einem ftumpfern Winkel als solches ohne dies geschehen ware, b. h. der Mond gelangt früher in seinen Knoten und die Bahnneigung nimmt zu. Hat er ben Knoten paffirt und ift er auf die entgegengesette Seite ber Efliptit gefommen, jo ftrebt bie Wirfung ber Sonne babin, ihn wieder dieser Chene zu nähern, die Neigung ber Bahn nimmt baher ab, die retrograde Bewegung ber Anotenlinie aber bleibt bestehen. Benn die Anotenlinie der Mondbahn mit der Linie der Engigien gufammenfällt, fo fällt bie ftorenbe Ginwirfung ber Sonne auf die Knoten hinmeg, da sich jene jest in ber Chene ber Mondbahn befindet. Källt bagegen bie Anotenlinie zusammen mit ber Linie ber Quabraturen, jo schreitet sie schnell zurud, aber die Reigung ber Bahn bleibt im Gangen unverändert. Erreicht ber Mond,

während er von einer Quadratur zu einer Syzygie geht, seine Knotenlinie, so giebt die störende Einwirkung der Sonne dieser letztern eine langsamere retrograde Bewegung als in dem vorhin betrachteten Falle und gleichzeitig nimmt die Bahnneigung ab. Trifft dagegen der Mond auf die Knotenlinie seiner Bahn, während er von einer Syzygie zu einer Quadratur gelangt, so geht die Knoten-linie wiederum langsam zurück, aber die Neigung der Bahn wächst. Die Neigung der Mondbahn ist überhaupt am größten, wenn die Knotenlinie durch die Sonne geht, am kleinsten bei der darauf senkrechten Lage derselben.

Was die fortschreitende Bewegung ber Apsidenlinie ber Mondbahn anbelangt, so ift es schwer burch blokes Raisonnement ohne Ruhilfenahme ber Analysis bie Ur= fache biefer Bewegung nachzuweisen; indeß möge bier versucht werben, wenigstens einen allgemeinen Begriff Wenn die Apsidenlinie der berselben zu verschaffen. Mondbahn biejenige Lage einnimmt, daß fie verlängert auf die Sonne trifft und ber Mond nabert sich bem Bunkte seiner kleinsten Entfernung von ber Erbe (bem Berigaum), so wirft bie ftorende Rraft von ber Erbe weg und ber Mond erreicht bemgemäß ben Punkt seiner größten Erdnähe früher, als bies ohne ben Ginfluß ber Sonne ber Fall fein wurde. Im Buntte ber größten Entfernung von ber Erbe (bem Apogaum) ftrebt bie Anziehung ber Sonne ebenfalls babin, die Entfernung bes Mondes von ber Erbe zu vergrößern; ber Mond erreicht baber später ben Bunkt seiner Erbferne als bei ber ungestörten elliptischen Bewegung, die Apsidenlinie

schreitet also vorwärts. Es verhalten sich aber in biesem Falle bie ftorenden Rrafte fehr nabe, wie die betreffenden Diftangen bes Mondes von ber Erbe, bie progressive Bewegung ber Apsidenlinie überwiegt also. Fällt bie Apsidenlinie ber Mondbahn mit der Linie ber Quabraturen zusammen, fteht fie also fentrecht auf ber Berbindungslinie von Sonne und Erde, so bewirkt die ftorende Kraft ber Sonne eine fortschreitende Bewegung ber Apsibenlinie, wenn ber Mond im Berigaum und eine retrograde in ber Nähe bes Apogäums. nun auch in biefem Falle, wie die Analysis zeigt, ftorende Kraft ben Distanzen bes Mondes von ber Erbe direct proportional ift, so schreitet die Apsidenlinie gurud. Untersucht man genauer ben totalen Effect, welchen die Anzichung ber Sonne auf die Apsidenlinie in jeber Lage berfelben ausubt, fo findet man, indem man bie ftorende Rraft in zwei Seitenfrafte ger= legt, von benen bie eine fenfrecht auf ber Berbinbungs= linie von Erbe und Mond (bem fogen, Rabius vector) fieht, die andere aber in der Richtung diefer Linie von ber Erbe megwirft, daß die Wirfung ber lettern über= wiegt und die Bewegung ber Apsidenlinie im Ganzen eine fortschreitenbe ift.

Eine merkwürdige und erst in der neuesten Zeit ihrem ganzen Wesen nach richtig erkannte Anomalie in der Bewegung des Mondes ist die Verkürzung seiner Umlaufszeit. Diese Verkürzung ist außerordentlich gering, denn sie beträgt seit den Zeiten des Babylonier, nach den Untersuchungen von Laplace nur 0.56 Secunde.

Nichtsbestoweniger ist diese Thatsache ichon aus bem Grunde von fehr hohem Intereffe, weil fie die einzige biefer Art im gangen Planetenspfteme ift; bagu bat es lange Zeit hindurch ben Bemühungen ber bedeutenoften Geometer burchaus nicht gelingen wollen, ihre Urfache aufzufinden und bamit die Grenzen tennen zu lernen, in welche fie eingeschlossen ift. Erst Lagrange wies auf einen Umftand bin, welcher geeignet ift die Erscheinung hervorzurufen. Dieser Umftand ift' bie Abnahme ber Ercen= tricität ber Erdbahn. Während die halbe große Are ber Erdbahn ober die mittlere Entfernung ber Erde von ber Conne in Rolge ber planetarischen Störungen feiner Abnahme unterworfen ift, vermindert fich die Exentricität ber Erdbahn aus ber genannten Urfache feit Rahrtau= fenden allmählich. Diese Verminderung wird noch etwa 18000 Jahre andauern und die Ercentricität bann ihren fleinsten Werth 0.00275 erreichen, um hierauf burch Jahrtausende wieder zuzunehmen. Durch die Abnahme ber Ercentricität ber Erdbahn wird die Sonne bem Mittel= punfte ber Mondbewegung im Ganzen etwas näher gebracht und baburch muß sich ber Umfang ber Mond= bahn allmählich vermindern. Das Gleiche gilt von seiner Umlaufsbauer, auch fie muß um einen geringen Betrag abnehmen, die icheinbare Bewegung aber machfen. ba ber Mond jest in fürzerer Zeit ben ganzen Rreis= umfang beschreibt. Aus ber Abnahme ber Erdbahnercen= tricität resultirt bemnach eine Zunahme ber mittlern Bewegung bes Monbes und folche zeigen bie Beobach= tungen der ältesten Beiten beim Bergleich mit beit Simula .

heutigen in ber That an. Die Größe ber Einwirkung, welche die Abnahme ber Erdbahnercentrität auf die Zunahme ber mittleren Mondbewegung ausübt, läßt fich natürlich nur burch eine specielle analytische Untersuchung festfellen und bann mit ber Beobachtung vergleichen. Diese Untersuchung ift sehr ichwierig und man fann in jedem Kalle ben mathematischen Ausbruck für bie Bunahme ber mittlern Mondbewegung nur in Geftalt einer fogenaunten unendlichen Reibe erhalten. Auf biefem Wege fand Laplace ben Coëfficienten ber facularen Acceleration ber mittlern Mondbewegung zu 10.72". Turch bie Mond= acceleration wird hauptsächlich ber Ort bes Mondes am himmelsgewölbe verändert und bieje Beränderung beeinflußt wieder in fehr leicht bemerkbarem Mage bas Gin= treten von Connen= und Mondfinfterniffen. Die alten Finiternifibeobachtungen bieten jo ein gutes Mittel bar, ben Coëfficienten ber Mondacceleration aus ben Beob= achtungen zu bestimmen, und in ber That fand Sanfen bafür auf biesem Wege ben Werth von 12:18". Die Uebereinstimmung mit bem von Laplace theoretisch bestimmten ift wie man fieht eine genügende und man fonnte baber nicht zweifelhaft fein, bag bie von Lagrange bezeichnete Urfache in der That geeignet und hinreichend ift bie Beschleunigung ber mittleren Mondbewegung ber= vorzubringen. In neuester Zeit haben sich aber Dela unay und Abams aufs Reue mit theoretischen Untersuchungen ber mittlern Mondbewegung befaßt und ihre Nechnungen viel weiter ausgebehnt als dies vor ihnen von Laplace geschehen mar. Gie fanden babei

übereinstimment, baf bie von Laplace vernachläffigten Glieber ber oben genannten Reihe, ben Endwerth für ben Coëfficienten wesentlich ändern. Nach ben genannten Astronomen ift ber aus ber Theorie folgende befinitive Werth dieses Coëfficienten 6.11". Mit diesem Werthe aber ftimmen bie Beobachtungen burchaus nicht überein und sonach kann auch die Abnahme ber Erdbahn: exentricität nicht die einzige Ursache ber Zunahme ber mittleren Mondbewegung fein; vielmehr muß noch ein anderer Factor eriftiren, ber hier auch in merklichem Grabe einwirkt. Auf Grund eingehender Untersuchungen famen Delaunan und Abams zu bem Schluffe, bag nur eine Abnahme ber Erbrotation als mitwirkende Urfache angenommen werben könne. Den Beobachtungen zufolge ist die Säcularacceleration der Mondbewegung 12.18" und das Voreilen bes Mondes in Folge biefes Umstandes beträgt für die letten 2000 Jahre 1º 21' 12". Abnahme ber Excentricität ber Erbbahn hat an diesem Boreilen für benfelben Zeitraum einen Antheil von 40' 44", fo= nach verbleiben alfo 40' 28" als scheinbares Voreilen bes Mondes, bewirkt burch die Verlangsamung der Erdrotation. Daß überhaupt bei einer folden Berlangsamung eine scheinbare Zunahme ber mittleren täglichen Bewegung bes Mondes erfolgen muß, ist leicht einzusehen. wir beispielsmeise an, ber Mond burchlaufe an jedem Tage einen Bogen bes himmels von 130, und es verlangsame sich plötlich die Rotationsbauer ber Erbe um 1/13, b. h. es würden Tag und Nacht plötlich um 1/13 länger, so murbe sich bies in ber mittleren Mond=

bewegung baburch verrathen, baß ber Mond täglich einen Beg am himmel zurudlegte, ber 1/13 größer als ber frühere mare, es ichiene baber, als wenn bie mittlere Mondbewegung sich um 1/13 beschleunigt hätte. wir jest bie Borausjetung, baß gegenwärtig ber Tag um 1 Secunde länger fei als por 2000 Jahren; bann würde bas Jahr um 365 1/4 Secunden und bas Jahr= hundert um 36525 Secunden, also um 10h 8m 45° länger fein wie bamals. In biefem Zeitraume burchläuft ber Mond aber am himmel einen Bogen von 20053", b. h. um biesen Betrag murbe er vorgeeilt sein und ber Factor ber Acceleration mußte 514.2" fein. Nun ift er aber blos 6.11", b. h. um 1/84 fleiner, baher auf bie Berlängerung ber Erbrotation in ben letten 2000 Sahren nicht 1 Secunde, fonbern nur 1/84 Secunde beträgt. Der Mond ift es nun felbft, welcher bie Berlangfamung ber Erbrotation bedingt und zwar durch die von ihm auf die fluffigen Theile ber Erdoberfläche ausgeübte Anziehung. Durch biese Attraction bes Monbes werben in ber Gestalt ber Meeresfluth täglich gegen 120 Rubifmeilen Waffer im Gewichte von etwa 70 Billionen Centnern über bie Erbe hinübergeführt und in Folge ber Reibung biefer Baffermaffe entsteht bie Berlangfamung ber rotation.

Die Bahn bes Monbes mit Bezug auf bie Erbe ober ben gemeinsamen Schwerpunkt beiber Weltkörper, ift eine Ellipse. Wenn baher von außen keine ktörenbe Kraft auf ben Mond einwirkte, so würde er sich in bieser Ellipse streng nach ben Kepler'schen Gesetzen bewegen und

es ware fehr leicht für jebe beliebige Zeit feinen Ort in biefer Bahn zu berechnen. In Wirklichkeit ift aber bie Bewegung bes Mondes, in Folge ber fiorenden Ginwirfung ber Sonne, eine außerordentlich verwickelte und es treten eine fehr große Menge von Ungleichheiten feiner Bahnbewegung auf, bie alle ftreng berücksichtigt werben muffen, wenn es sich barum handelt, ben Ort bes Mondes für jede gegebene Zeit vorher zu berechnen. Aus biefem Grunde ift es auch erft in ber neuesten Zeit gelungen, Mondtafeln von hinreichender Genauigkeit, aus benen man die Mondörter leicht ableiten fann, ju ent= werfen. Sangen's Theorie der Mondbewegung und feine barauf basirenden Mondtafeln haben zuerst sämmtlichen Anforderungen ber Jettzeit Genüge geleistet, alle vorher= gehenden Tafeln zeigten mitunter recht merkliche Abweichungen vom mahren Orte bes Mondes. Wir wollen hier die hauptsächlichsten Ungleichheiten der Mondbewegung etwas näher betrachten. Unter ihnen gibt es eine, welche von Tycho Brahe mit bem Namen Evection bezeichnet wurde und welche ben mahren Ort des Mondes bis zu 1º 15' verändert. Es ift nämlich in Folge der= felben die Länge bes Mondes in ben Engugien um biefen Betrag größer als fie nach ber reinen elliptischen (ungeftörten) Bewegung fein follte und nahe ben Quabraturen um benfelben Betrag geringer. Die eigentliche Urfache ber Evection ift in ber Bewegung ber Apsidenlinie ber Mondbahn zu suchen. Wenn biefe lettere biejenige Lage hat, daß ihre Verlängerung auf die Sonne trifft, fo äubert fich die Ercentricität ber Mondbahn burch ben

Einsluß der Sonne nicht, wenn aber dann die Apsidenlinie in ihrer Bewegung fortschreitet, sie nimmt die Excentricität der Mondbahn in Folge der Einwirkung der Sonne nach und nach ab, dis die Apsidenlinie senkrecht auf der Richtung zur Sonne steht. In diesem Falle bleibt die Excentricität der Mondbahn wiederum unbeeinflußt von der Sonne, aber in dem Maße als die Bewegung der Apsiden weiter geht, beginnt die Störung der Sonne ihren Einsluß auf die Excentricität wiederum geltend zu machen und diese nimmt jeht langsam zu, dis das andere Ende der Apsidenlinie wieder durch die Sonne geht. Die Wirkung dieser Excentricitätsveränderung äußert sich nun in einer Störung in des Mondes Länge, die eben nichts anderes als die Evection ist:

Eine zweite große Ungleichheit in ber Mondbewegung ist die Bariation, welche von Tycho Brahe um 1590 zuerst entbeckt wurde. Sie besitzt ihren größten Werth von 32' in den Octanten und verschwindet in den Syzygien und Duadraturen. Die Ursache der Bariation ist darin zu suchen, daß die Tangentialkrast des Mondes durchgängig in den Syzygien am größten und in den Duadraturen am kleinsten ist. Wenn der Mond von der Conjunction gegen das erste Viertel rückt, so vermindert sich, in Folge der Sonnenanziehung seine Winkelbewegung beträchtlich; sie nimmt aber wieder zu vom ersten Viertel dis zum Vollmonde. Vom Vollmonde bis zum letzten Viertel nimmt sie abermals ab und wächst hierauf wieder die zum Neumonde. Der wahre Ort des Mondes muß demnach im ersten Duadranten seiner Bahn dem elliptischen



(ungestörten) voraus fein, ebenso im britten, mährend er in ben beiben übrigen Quabranten hinter bemfelben zuruckbleibt.

Die jogenannte jährliche Gleichung Mondes ift die britte ber großen Ungleichheiten feiner rein elliptischen Bewegung, boch erreicht fie im Maximum nur etwa 11' und ift also weit kleiner als die Bariation. Ihre Ursache ist die nicht genau freisförmige Bahn ber Erbe. Beil unfer Planet fich nämlich in einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegt, so muß die ftorende Rraft ber Sonne sich fortwährend vermindern, mahrend bie Erbe vom Berihelium zum Aphelium geht, fie wird aber wieder zunehmen, wenn unfer Planet fein Aphelium erreicht und wieberum feiner Sonnennahe guftrebt. Die Erbe wird auf ihrer Bahn stets vom Monde bealeitet umfreist; ber störende Einfluß ber Sonne auf die Mondbewegung muß baber feinen größten Werth erreichen, wenn die Erde im Berihele fteht, seinen fleinsten wenn fie im Aphelium ift. Diefer ftorenbe Ginfluß ber Sonne äußert sich dem Monde gegenüber nun badurch, daß, mährend die Erde dem Perihele queilt, die Mondbahn eine stufenweise Erweiterung erfährt, ber Mond also sich mehr und mehr von ber Erbe entfernt; bewegt fich bagegen bie Erbe vom Perihel jum Aphel, so nimmt bie ftorende Kraft ber Sonne ab und die Mondbahn verkleinert sich wieber. Diese Bergrößerung und Berringerung bes mitt= lern Mondabstandes von der Erbe in Folge der störenden Cinwirfung ber Sonne, murbe fich burch birecte Meffungen nur schwer ober gar nicht nachweisen laffen, aber bie

Service.

Aenderung der Bahndimensionen zieht gleichzeitig eine Aenderung der Umlaufszeit nach sich und diese ist es, die sich in den Beobachtungen mit Leichtigkeit zu erkennen gibt. In der That beträgt die synodische Umlaufszeit des Mondes im Januar, wenn die Erde sich in ihrer Zonnennähe besindet,  $29\frac{3}{4}$  Tage, ein halbes Jahr später indeß, wenn die Erde das Aphelium erreicht hat, nur  $29\frac{1}{4}$  Tage. Der Monde braucht daher in der ersten Epoche mehr Zeit um einen ganzen Umlauf zu vollbringen, seine mittlere Bewegung ist also langsamer als in der zweiten Periode und man begreift, wie in Folge bessen überhaupt die Länge des Mondes in der ersten Halbes Jahres vermindert, in der zweiten dagegen um ebenso viel vermehrt wird. Die Dauer der Periode ist ein Jahr und baher der Namen.

Unter ben kleineren Störungen bes Mondes ist eine von langer Periode, welche durch die Abplattung der Erde hervorgerufen wird. Um die Art und Weise wie diese Störung zu Stande kommt besser zu verstehen, möge in

nebenstehender Figur (1) PP' die Bolarare, AQ die Aequatorials are der Erde und M der, in der Schene des Erdäquators stehende Mond sein. Denkt man sich mit dem Polarhalbmesser der M Erde einen Kreis beschrieben und diesen um seine Are gedreht, so entrickt eine Kreel die am Rele

M'

P

Q

Fig.

entsieht eine Rugel, die am Pole mit der Erdoberfläche zusammenfällt, gegen den Aequator hin aber mehr und

Alein, Anfichten aus Ratur und Biffenicaft.

5

mehr unter biefelbe tritt, fo baß hier noch eine mulft= artige Schale übrig bleibt. Diese Schale nun ift es, welche die in Rede stehende Störung erzeugt. Denn bie höhere Mathematik beweist, daß bei einer vollkommenen Augel ihre Anziehung so wirkt, wie wenn die ganze Masse in ihrem Mittelpunkte vereinigt mare; bei einem Sphäroid ift bies aber nicht mehr ber Fall, feine Unziehung auf einen in ber Cbene bes Aequators stehenden Körper ift stärker als wenn bie gesammte Maffe im Mittelpunkte vereinigt mare. Das Umgekehrte findet für ein Sphäroid bei ber Anziehung in ber Richtung eines feiner Bole ftatt, fie ift hier fdmächer als wenn bie gesammte Maffe im Mittelpunkte vereinigt mare. Bon M über M' nach M" nimmt bemnach bie Anziehung bei aleichem Abstande des Mondes vom Erdmittelvunkte fort= mährend ab. Nun bewegt sich ber Mond freilich weber in ber Cbene bes Aequators noch in ber hierauf fent= recht ftehenben, aber bie Reigung feiner Bahn gegen ben Erbägnator schwankt innerhalb einer Periode von 186/10 Jahren zwischen 180 und 290, fo bag wenigstens ein Theil ber Wirkung, welche die Abplattung ober die mulft= artige Auftreibung ber Erbe am Aeguator hervorruft, gur Geltung fommt. Während einer Periode von 98/10 Sahren, wenn bie Neigung ber Mondbahn gegen ben Erbäguator zunimmt, vermindert fich bemnach bie Un= ziehung ber Erbe auf ben Mond ftufenweise und nimmt nach Ablauf biefer Zeit in ben nächsten 98/10 Jahren ebenfalls langfam wieber zu. In ber erften Beriobe

muß, weil die Erdanziehung abnimmt, die Mondbahn fich etwas erweitern, in ber zweiten verengt fie fich wieber. Dieje Beränderungen find flein, aber fie beeinfluffen in beutlich merkbarem Grade ben Ort bes Mondes. Dan hat aus ben Beobachtungen gefunden, daß biefe Störung bes Mondes in Lange 7" beträgt. Man fann biefe Störung ber Länge bes Monbes berechnen, wenn bie Größe ber Erdabplattung befannt ift, umgefehrt läßt fich aber auch die Abplattung ber Erbe finden, wenn man ben Coëfficienten biefer Mondstörung fennt. Auf letterm Bege findet man für die Abplattung unfers Planeten nahe 1/100, mas mit ben birecten Messungen (Grad: messungen) vortrefflich übereinstimmt. Die Abplattung ber Erbe beeinflußt auch die Bewegung ber Apfibenlinie ber Mondbahn, jedoch ift das hierdurch bewirkte Boranichreiten berfelben taum mahrnehmbar neben ber weit größern Wirfung, welche bie Conne erzeugt.

Eine andere Störung in des Mondes Länge hat zum Coëfficenten einen Ausdruck, der von der Größe der Sonnenentfernung abhängt. Dieser Coëfficent ist auch aus den Beobachtungen bestimmt worden und Dansen fand daraus rückwärts die Entsernung der Sonne von der Erde zu 19,875000 geographischen Meilen. Anderseits läßt sich auch aus gewissen Monde beobachtungen die Größe der Erde und die Entsernung des Mondes berechnen, so daß, wie schon Laplace hervorhob, ein Astronom, ohne seine Sternwarte zu verslassen, durch bloße Vergleichungen der Beobachtungen

mit der Theorie, die Größe der Erde, ihre Abplattung, die Entfernung des Mondes und die Distanz der Sonne bestimmen könnte. Diese Größen und Verhältnisse zeichnet die Bewegung des Mondes in großen Zügen wieder, aber die vereinten Anstrengungen einer großen Zahl der scharssinnigsten Denker waren ersorderlich, diese geheimniße vollen Schriftzüge zu enträthseln.

## II.

Der Mond wendet uns bei feiner Umlaufsbewegung stets bieselbe Seite gu; er breht sich also mahrend bieser Beit einmal um feine Are. Gimplicius glaubte zwar, eben weil ber Mond und ftets biefelbe Ceite gumendet, ben entgegengesetten Schluß ziehen zu muffen und behauptete, er brebe sich nicht um feine Are; allein es ist nicht schwierig fich von ber Unrichtigkeit biefer Behauptung ju überzeugen. Denken wir und nämlich einen Beobachter außerhalb ber Mondbahn, etwa auf ber Conne. Diesem würde ber Mond zur Zeit bes Neumondes bie von uns abgewandte Seite zeigen; im Augenblicke bes Bollmondes bagegen bie uns zugekehrte Balfte feiner Dberfläche. Folglich fieht ein Auge außerhalb ber Mondbahn im Berlaufe jedes Mondumlaufes alle Seiten unfers Trabanten, und dieser breht sich baher in ber nämlichen Zeit einmal um feine Are. Diese fortbauernde llebereinstimmung ber Rotationsbauer bes Mondes mit seiner mittlern Umlaufsbewegung, die felbst, wie wir gesehen, in langen Beitperioben etwas veranberlich ift, erklärt fich am

ungezwungensten unter Amnahme einer gegen die Erde hin verlängerten (ellipsoidischen) Gestalt des Mondes. Diese Annahme ist schon an und für sich sehr wahrsicheinlich in Rücksicht auf die Entstehung des Mondes und der Erde aus einem glühend flüssigen Balle, sie ist aber auch direct durch die Beobachtungen selbst nacheweisdar. Hansen san en fand theoretisch die Größe dieser Ansichwellung zu 0.034 des Mondhalbmessers; Gussewaus Messungen, welche er an Photographien von Warren de la Rue angestellt, dagegen 0.07, um welchen Bestrag die uns zugekehrte Mondhälfte über die eigentliche Kugelstäche sich erhebt.

Wenn uns ber Mond aber auch im Allgemeinen stets dieselbe Seite zuwendet, so bemerkt man doch von Zeit zu Zeit kleine Schwankungen, durch welche am Rande der Mondscheibe gewisse Regionen sichtbar werden, die im Allgemeinen der entgegengesetzten, abgewandten Mondseite angehören. Diese Schwankungen werden Lisbration en genannt und man unterscheidet specieller eine Libration in Länge, eine Libration in Breite und eine optische oder parallactische Libration.

Die Libration in Länge entsteht daburch, daß die Umdrehung des Mondes um seine Are gleichförmig von Statten geht, mährend die Bahnbewegung ungleich= förmig ist.

Sei (Fig. 2) E' die Erbe und M der in seiner Erdnähe befindliche Mond, so ist a der Punkt, welcher von der Erbe ausgesehen, sich auf der Mitte der Mondscheibe befindet. Der Mond durchläuft während

bes vierten Theiles seiner Umlaufszeit, vom Perigäum, also ber Erdnähe c aus, ben Bogen cc' seiner Bahn. Dieser Bogen ist größer als 90°, weil der Mond in der Erdnähe eine größere Geschwindigs

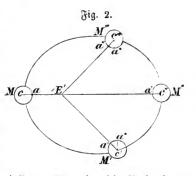

feit als feine mittlere befitt. Da aber bie Umbrehung ber Mondfugel um ihre Are gleichförmig vor fich geht, jo hat sich in berselben Reit die Mondkugel nur um 900 gedreht. Bon der Erbe aus erblickt man baher nicht mehr den Bunkt a auf der Mitte der Mondscheibe, sondern den Bunkt a', jo baß a nach Diten verschoben erscheint. Wenn ber Mond nach M" fommt, fo hat er bie Salfte feines Umlaufes vollendet und der Bunkt a sieht jest wieder mitten auf ber Mondscheibe. Nachdem wiederum ein Viertel ber gangen Umlaufszeit bes Mondes verstrichen ift, befindet fich biefer in M". Der Bogen c" c" ift nun aber fleiner als 900, weil die Bewegung bes Mondes in diesem Theile seiner Bahn geringer als seine mittlere ift. Die Drehung der Mondkugel um ihre Are beträgt aber auch hier unveränderlich 900, und man erblickt beshalb von der Erde aus jett ben Punkt a" auf der Mitte der Mondscheibe, mahrend a nach Westen verichoben ift. Es ift flar, bag bie Größe ber Libration bes Mondes in Länge birect gleich dem Unterschiede der

wahren und mittlern Länge des Mondes ist und durch diese Differenz für jede gegebene Zeit leicht bestimmt werden kann. Stände die Mondage senkrecht auf der Bahn des Mondes, so würde eine Libration in Breite nicht stattsinden, weil aber die Sene des Mondäquators mit jener der Mondbahn einen Winkel von im Mittel 6° 40′ 49″ macht, so können die Mondpole nicht stets genau im Rande der Mondscheibe liegen und wir sehen bald etwas von der entgegengesetzten Seite der Mondstugel um den einen der Mondpole herum, bald wird an demselben Pole ein Theil der diesseitigen Halbfugel unseren Blicken entzogen.

Die Ursache ber parallactischen Libration ist ebenfalls



leicht nachzuweisen. Es sei (Fig. 3) C ber Mittelpunkt ber Erbe, 1 jener des Mondes, so erblickt ein Beobachter in C und in A den Punkt m der Mondoberfläche auf der Mitte und die Punkte r und r' im Nande der Scheibe. Für jeden andern Beobachter, etwa in B, nimmt ein anderer Punkt, z. B. m', den Mittelpunkt der Mondscheibe ein und R R' liegen im Nande. Die Größe des Winkels B 1 C der parallactischen Libration, hängt offenbar gleichzeitig von ber Größe von B C und von C 1, b. h. von bem halbe meffer ber Erbe und von ber Entfernung bes Mondes ab.

In Folge der Libration kommt uns nach und nach ein ziemliches Stück der jenseitigen Mondhalbkugel zu Gesichte, so daß uns im Ganzen nur 0.4243 der Mondsoberstäche stets entrückt bleiben.

Die Farbe des Mondlichtes ift gelblich-weiß, bei Tage erscheint ber Mond bagegen rein weiß. Den Grund hievon findet Arago barin, daß sich bei Tage berjenige Theil der blauen Farbe des Himmelsgrundes, welcher nich auf der Mondscheibe projecirt, mit dem gelblichen Lichte bes Monbes vermischt und beibe in ihrer Ber= einigung Weiß geben. Bas die Helligkeit bes Mondlichtes im Bergleiche jum Lichte ber Sonne anbelangt, jo hat man jeit länger als 170 Jahren Berjuche angestellt, diejes Verhältniß zu ermitteln, aber erft Böllner gelang es 1865 mittels eines ausgezeichneten photometrischen Apparates — bem sogenannten Astrophotometer - bie Frage entgiltig zu beantworten. Es ergab fich auf bieje Beije, baß ber Bollmond in feiner mittlern Entfernung 1/618000 ber Leuchtkraft ber Conne besitt. Früher hatte Bollafton aus photometrischen Bersuchen mittels Ber= gleichung ber Schatten 1/800000 gefunden. Die Leuchtfraft ber einzelnen Mondphasen ift natürlich um so geringer, je schmaler die helle Mondsichel ist; man kann nun, wie Lambert gezeigt hat, auf bem Wege ber Rechnung die Helligkeit der einzelnen Mondphasen im Verhältnisse zur Gesammthelligkeit bes Vollmondlichtes bestimmen. Diese theoretisch gefundene Helligkeit stimmt jedoch mit

ber mirklichen, wie die Beobachtungen von Bollner ergeben, nicht überein. Als ber Lettere indeß in die Lambert'iche Formel eine Conftante einführte, welche theoretisch ben mittlern Elevationswinkel ber Mondberge ausbrückt und die zu 520 bestimmt wurde, - ergab sich eine befriedigende Uebereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnuna. Der Mond reflectirt bei weitem nicht alle auf ihn treffenden Lichtftrahlen ber Sonne, feine licht= reflectirende Kraft ist sogar ziemlich gering. Nach ben Untersuchungen von Bollner beträgt fie 0.1736 und ist etwas größer als die bes Thonmergels, b. h. wenn bie ganze uns zugewandte Mondoberfläche aus Thonmergel bestände, jo wurde uns der Mond nahe ebenjo hell erscheinen, wie es jett ber Fall ift. Bare bagegen ber Mond mit einer frischen Schneelage bebedt, fo mußte er uns vier= bis fünfmal heller erscheinen als gegenwärtig.

Erregt bas Monblicht Wärme? Diese Frage ist lange verneint worben, benn weber Tschirnhausen mit seinen gewaltigen Brennspiegeln, noch Lahire mit noch fräftigeren Apparaten vermochten die geringste Sinwirkung ber concentrirten Mondstrahlen auf ein sehr empfindliches Luftthermoskop wahrzunehmen. Erst im Jahre 1846 fand Melloni in Neapel unter Anwenzung einer großen sogenannten Zonenlinse und eines thermoelectrischen Apparates, der für die seinsten Temperaturdisseruzen empfindlich ist, daß dem Mondlichte in der That eine geringe Wärme zukommt. Diese Verzinche sind später vielsach mit demselben Ersolge wiedersholt worden. Smith schätze auf der Guajaraspitze von

Teneriffa die Intensität der Mondwärme etwa zu 1/3 berjenigen einer Kerze in 15 Juß Entsernung. Im Jahre 1869 fand Baille in Paris die Mondwärme gleich berjenigen, welche ein Bürfel siedenden Wassers von 6 1/2 Centimenter Seite in 35 Meter Entsernung erregt.

Bur Zeit wenn die Mondfichel schmal ift, also wenige Tage vor und nach bem Neumonde, erblickt man bei heiterm himmel, felbst am Tage furz nach Sonnenunter= gang, ben nicht von ber Sonne beschienenen Theil ber Mondscheibe in eigenthümlichem, graugrünem Lichte schim= mern. Man nennt biefen Schimmer bas afchfarbene ober jecundare Mondlicht. Dasfelbe ift natürlich ichon in ben ältesten Zeiten mahrgenommen worden; allein erft Le o= nardo da Vinci und Mästlin kamen auf die rich= tige Erflärung besselben, wonach es nichts anderes als ber Widerschein bes Erbenlichtes ift. Daß es fich hier= mit in ber That so verhalt ift leicht zu zeigen. Denken wir und es fei Neumond, so ist und die Nachtseite bes Mondes zugewandt, aber die Erde kehrt nun dieser Nacht= feite ihre gange, vollbeleuchtete Scheibe zu, welche die Mondicheibe 13 1/2 mal an Größe übertrifft und die Mond= landschaften mit einem eben so vielmal intensivern Licht erleuchtet, wie ber Bollmond die Regionen unferer Erde bei Nacht. Beim Bollmonde ift die Sache umgekehrt, jett hat die dem Monde zugewandte Erbseite Nacht und die Mondscheibe liegt in voller Sonnenbeleuchtung. Wie in diesen beiden so auch in allen anderen Mondstellungen find die Lichtgestalten ber Erbe für ben Unblick vom Monde aus immer die umgekehrten ber Mondphasen für

den Anblick von der Erde aus. Aurz vor und nach dem Neumonde, wo und der Mond eine fehr schmale, erleuch= tete Sichel zeigt, erblicht er felbst bie Erbe fast gang er= leuchtet, indem dieser nur eine verhältnißmäßig ebenso schmale Sichel an der vollständigen Scheibe fehlt. Dieses volle Erdenlicht erleuchtet nun die Nachtseite des Monbes hell genug, um ben Wiberschein uns mahrnehm= bar zu machen. In dem Maße als die leuchtende Mondfichel an Breite zunimmt, nink für den Anblick vom Monde aus die helle Erdscheibe an Breite abnehmen, das Erdenlicht, welches die Nachtseite des Mondes trifft, wird baber immer schwächer, bis wir zulest seine Erhel= lung der dunklen Mondregionen gar nicht mehr mahr= nehmen können. Dies findet gegen die Quadraturen hin statt, wenigstens fann man mit bloken Auge bas afch= farbene Mondlicht faum noch zwei Tage vor dem Er= ften ober ebenso lange nach bem Letten Viertel mahr= In lichtstarken Fernrohren vermag man indeß ben Wiberschein bes Erbenlichtes in ber Nachtseite bes Mondes selbst ein bis zwei Tage nach dem Ersten Viertel noch zu erkennen. Ich selbst habe die Erscheimung in einem kleinen Rachtfernrohre häufig einen Tag nach bem Ersten Biertel, einmal fogar 31 Stunden nach demfelben wahrgenommen. Da bas aschgraue Mondlicht nur reflectirtes Erdenlicht ift, so muß seine Intensität neben ber Größe ber Erbphase auch bavon abhängen, welche Theile ber Erbe bem Monde ihr Licht zusenden und welche Beiterfeit ber Atmosphäre im Durchschnitte auf biefer Erd= hemisphäre herricht. Schon Galilei war barauf auf-

Sales Sales

merksam geworben, baß bas jecundare Mondlicht vor bem Neumonde heller jei als nach bemielben. Diefelbe Bemerkung machte auch Schröter. Der Grund biefer Ericheinung liegt, wie ichon Lambert hervorhob, barin, daß bei abnehmendem Monde, also bis zum Neumonde, unser Trabant bas Licht erhält, welches von ben großen Landmaffen Afiens und Afrika's zurückgestrahlt wird, während bei zunehmendem Monde, also nach dem Neumonde, hauptfächlich oceanische Theile unserer Erbe, bas Utlantische und Stille Weltmeer, ihr Licht auf die Nacht= seite bes Monbes werfen. Dieses lettere ift aber weit weniger intenfiv als jenes bas von ben Berglanbichaften und ben weiten, jum Theile muften Chenen ber beiben Continente Ufien und Afrika reflectirt wird. Rach einer Beobachtung von Lambert, erschien bas fecundare Mond= licht am 14. Februar 1774 von olivengrüner Färbung. Damals ftand ber Mond fenfrecht über bem Atlantischen Oceane, die Sonne fenkrecht über bem süblichen Theile von Bern; "fie verbeitete alfo," fagt Lambert, "ihren größten Glang über Subamerifa und wenn nirgenbs Wolken hinderlich waren, so mußte biefes große und meift von Balbern bebedte Festland bem Monde grunliche Strahlen in folder Menge zusenden, um benjenigen Theil seiner Oberfläche, ber nicht vom birecten Sonnen= lichte getroffen wurde, in dieser Farbe erscheinen zu lassen." Es ift ein außerorbentlich intereffanter Gebanken, bag ber grüne Schein ber unermeglichen Urwälder Subamerifa's fich in einem olivenarunen Tone bes fecundaren Mond: lichtes offenbart, aber biefe Kolgerung ist boch nicht richtig.

Schon Arago bezweifelte bie Erklärung von Lambert, indem er anch zu anderen Zeiten eine grünliche Färbung des secundären Mondlichtes wahrnahm. Sine längere Beschäftigung mit dem Gegenstande zeigte mir, daß das secundäre Licht des Mondes recht uneigentlich als aschgrau bezeichnet wird, sondern daß es vielmehr graugrün ist, und die Farbe, welche Lambert für eine ausnahmsweise hielt, die gewöhnliche ist. Wahrscheinlich ist der bläuliche Hintergrund unserer Atmosphäre die Ursache der olivengrünen Beimischung, welche die Färsbung des secundären Mondlichtes zeigt.

Es wurde bereits oben die Entfernung bes Mondes angegeben; ich will hier einiges über die Art und Weise wie sie zuerst mit genügender Schärfe von Lalande und Lacaille bestimmt wurde, mittheilen.

Es sei (Fig. 4) adb ein Durchschnitt ber kugel-förmigen Erbe, c ihr Mittelpunkt, und in M befinde sich

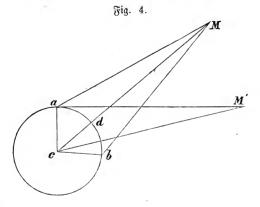

ber Mond. Bon bem Beobachtungsorte a aus erblickt man benjelben in ber Richtung a M, von b aus in ber Rich= tung bM, fo bag beibe Gesichtslinien sich in bem Puntte M idneiben. Denkt man fich einen Beobachter in c, also im Erdmittelpunkte, fo murbe biefer ben Mond in ber Richtung od M erbliden, und biefer Ort, an welden von c aus gesehen ber Mond am Simmelsgewölbe ericeint, wird fein mabrer Ort genannt. Der Winkel aber, welchen bie Gesichtslinie nach M von irgend einem Beobachtungsorte a mit der Gesichtslinie nach M vom Erdmittelpunkte c aus bilbet, wird bie Parallare bes Mondes genannt. In unserer Figur ift also < a M c biefe Parallare. Befindet fich ber Mond in M', also im Horizonte bes Beobachtungsortes a, so erreicht seine Barallare a M'c ihren größten Werth und man nennt fie nun die Horizontalparallare im Gegenfate zu ber Barallare a Mc, welche Sohenparallare beift. Ift die Söhenparallare bekannt, fo kann man auf bem Bege ber Rechnung die Horizontalparallare barans berechnen und umgekehrt. Die lettere aber ift nichts an= beres als ber Winkel, unter welchem einem Auge im Mit= telpunkte bes Mondes ber Halbmeffer ber Erbe erscheint. Rennt man aber die Horizontalparallare und ben Salb= meffer ber Erbe, jo find in bem rechtwinkeligen Dreiede acM', die Winkel a M'c und ca M' (letterer als Rechter), sowie die Seite ac bekannt. Man kann beshalb bie Größe ber Seite c M' ober bie Entfernung bes Mondes von der Erde berechnen. Bei ben Beobachtungen, welche Lalande und Lacaille im Jahre 1751

stellten, beobachtete ber erstere ben Winkelbestand bes süd= lichen Mondrandes vom Scheitelpunkte zu Berlin im Augen= blide bes Meridiandurchganges bes Mondes, ber zweite stellte die gleiche Beobachtung am Cap ber guten Soff= nung an. Sei in ber Figur a Berlin, b bas Cap ber guten Hoffnung; die geographische Breite von Berlin ift 52° 30' 17" nördlich, diejenige bes Cap 33° 55' 15" füblich. Lalande fand < za M, nämlich ben Winkel zwischen bem Monde und bem Scheitelpunkte in a = 410 15' 44", Lacaille bagegen < z' b M ober ben Winkel zwischen bem Monde und seinem Scheitelpunkte in b = 46° 33' 37". Es ist bemnach a c b' =  $52^{\circ}$  30' 17" + 33° 55' 15" = 86° 25' 32", ferner < z a M + < z' b M = 87° 49' 21", also < a M b = 1° 23' 49". Die Horizontal= parallare ergibt sich nun, wenn man < a M b burch bie Summe ber Sinuffe ber Scheitelabstanbe an ben beiben Beobachtungsorten bivibirt, wobei vorausgesett wird, daß beibe Beobachtungsorte unter bemfelben Meridiane liegen. Aft letteres nicht ber Fall, jo muffen bie Beobachtungen erft auf benfelben Meridian reducirt werden. Im vorliegenden Falle findet fich die Mondparall= are = 60' 29", boch ift bies nicht bie mittlere, jondern diejenige, welche ber Mondentfernung an jenem Tage entspricht. Die mittlere Horizontalparallare bes Mondes ergibt sich nach den neuesten Untersuchungen von Stone, welche fich auf die Beobachtungen am Cap ber guten hoffnung und zu Greenwich in ben Jahren 1856 bis 1861 stuben, gu 57' 2.707", und ihr entspricht

eine Entfernung bes Mondmittelpunktes vom Centrum ber Erbe von 51.795 Meilen. Die größten und fleinften Entfernungen bes Mondes von dem Erdmittelpunkte, in Folge ber Ercentricität feiner Bahn, variiren zwischen 48.950 und 54.650 Meilen; in Folge ber Störungen tann fich bagegen bie fürzeste Distang zwischen ber Erb= und Mondoberfläche auf 47.000 Meilen vermindern.

Der mittlere icheinbare (Winkel-) Durchmeffer bes Mondes beträgt, nach ben Deffungen Bichmann's mit= tels bes Königsberger Beliometers, 31' 6.61" ober 468 geographische Meilen. Sieraus folgt, unter Annahme einer rein fugelförmigen Gestalt, daß die gesammte Oberfläche bes Mondes 688.640 geographische Quadratmeilen um= jaßt, also 13.46mal weniger als die gesammte Erdober= fläche, jo baß sie etwa bem Areale bes Erdtheils Amerika gleich ift. Die uns zugewandte Hemisphäre bes Mondes umfaßt 344.320 Quadratmeilen und ift also fast genau jo groß wie das ruffische Raiferreich.

Die Maffe bes Mondes ober wenn man will fein Bewicht, ift beträchtlich geringer als die Daffe ober bas Bewicht ber Erbe. Dies ift schon von vorneherein fast gewiß, da der Mond in Folge der Erdanziehung biefe als Trabant seine Bahn beichreibt und in ben himmelsräumen nur die größere Maffe bas Berricher= übergewicht verleiht. Die genauere Bestimmung der Größe ber Mondmaffe ift fehr schwierig; Linde nau fand fie früher zu 1 der Erdmasse; spätere Untersuchungen von Peters und Schibloffsty ergaben i und bamit stimmt auch Leverrier's Werth von 1 nahe überein Rlein, Anfichten aus Ratur und Biffenfchaft.

Handen nimmt  $\frac{1}{28.007}$  als wahrscheinlichsten Werth der Mondmasse an und Newcomb sindet aus der sogenannsten Mondgleichung der Erde die Masse des Mondes =  $\frac{1}{81.44}$  der Erdmasse. Im Mittel kann man ohne großen Fehler annehmen, daß die Mondmasse  $\frac{1}{80}$  der Erdmasse beträgt. Wäre es daher möglich, den Mond auf einer Wage zu wiegen, so würde sich sein Gewicht zu 1750 Trillionen Centner ergeben.

Wenn die Größe (das Bolum) eines Körpers und seine Masse gegeben sind, so kann man sehr leicht seine mittlere Dichtigkeit berechnen. Nennt man D und d die Dichtigkeiten, V und v die Bolumina und M, m die Massen zweier Körper, so verhalten sich deren Dichtigkeiten

D:d wie  $M \times v : m \times V$ .

Nimmt man die Dichte d der Erde zur Einheit, ebenso ihre Masse m und ihr Volumen v, so ist die Masse des Mondes  $M=\frac{1}{80}$  und sein Volumen  $V=\frac{1}{40}$  daher ist seine Dichte

 $D = \frac{1}{80} : \frac{1}{49}$ 

oder nahe gleich 6/10 der Dichtigkeit der Erde. Wenn die Größe und Masse eines Weltkörpers gegeben ist, so kann man, wie sich mathematisch sehr einsach zeigen läßt, die Intensität der Schwere an seiner Oberstäche und den davon abhängenden Fallraum des Körpers auf derselben leicht berechnen. Es sindet sich auf diese Weise, daß auf dem Monde ein freisallender Körper in der ersten Secunde einen Naum von 2 Fuß  $6\sqrt[3]{5}$  par. Zoll durchfällt, wäherend der Fallraum in der gleichen Zeit an der Erdobersstäche bekanntlich nahe 15 Fuß beträgt.

## III.

Mondoberfläche zeigt dem blogen Auge ein seltsames Gemisch von helleren und bunkleren Rleden, aus benen die Phantafie ber verichiebenen Bolfer bie merkwürdigften und fonderbarften Geftalten gebildet hat. Bei ben Indiern glaubte man, daß die Mondflede burch einen Safen entstanden feien, der fich im Monde aufhalte, worauf auch ber Sansfritname bes Mondes sasanka hindeutet. Nicht minder werden die Mondflede auch in ber mongolischen Ueberlieferung mit einem Safen in Verbindung gebracht. Die Ureinwohner Ceylons, welche ebenfalls die Mondflecke für das Bild eines Safen halten, laffen biefen burch Buddha in den Mond versett werden. während die Nama = Hottentotten in Südafrika die Mond= flede bavon herleiten, baß ein hafe bas Angesicht bes Mondes zerkratt habe. In ber jüngern Ebba heißt es, daß die Mondflecke zwei maffertragende Kinder feien, welche ber Mond (Mani) einst zu sich heraufnahm; noch gegen= wärtig ist biese Meinung im schwedischen Landvolke weit verbreitet. Unter ben germanischen Bolfern berricht bie

Vorftellung, die Flecken des Mondes stellten einen Mann vor, ber ein Bündel Holz auf feinem Rücken trägt. Nach und nach bilbete fich hieraus im Bolksmunde die weitere Mythe, der Mann fei in den Mond gekommen, weil er Solz gestohlen habe; in der Weltbeschreibung bes Bratorius wird fogar ber Meinung abergläubischer Leute gebacht, welche bie Mondflecke für ben Mann anfeben, der am Sabbathe Holz aufgelesen und beshalb gesteinigt worden fei. In Italien brachte bie Bolksanschanung bie Mondflede mit bem biblischen Rain in Berbindung. Albert v. Bollftädt fah in den Mondflecken einen Drachen, auf beffen Ruden fich ein Baumftamm erhebt, an den ein Mensch anlehnt. Wenn es einem folden, wirklich scharffinnigen und seiner Zeit in viel= facher Beziehung weit vorausgeeilten Manne unmöglich war, sich zu einer rationellen Anschauung ber Natur bes Mondes zu erheben, so braucht man sich nicht zu wundern über die thörichten Vorstellungen ber Volksstämme aller Beiten und Erbregionen, die ein großes fosmisches Phänomen mit menschlichen Vergehungen in kleinliche Beziehungen brachten.

Von den alten griechischen Philosophen sind so vielerlei Hypothesen und Axiome aufgestellt worden, daß es nicht wunderbar erscheinen kann, wenn darunter auch Aussprüche über den Mond und seine Flecke vorstommen, die zum Theile unseren heutigen Anschauungen merkwürdig ähnlich sehen. Wenn Agesianar die Beshauptung aufstellte, die Mondscheibe restectire gleich einem Spiegel die Umrisse der Continente und Meere unserer

eigenen Erbe, fo fand bies ichon Plutarch unguläffig und hob nachbrudlich hervor, bag man bie Monbflede für Berge und Thaler angehen burfe. Plutarch er= wähnt ausbrücklich ber Berggipfel und vergleicht fie mit bem Athos, beffen Schatten zur Zeit ber Solftitien bie eherne Ruh auf bem Markte von Mprine auf Lemnos erreichte. Allein, wie Diogenes Laertius bezeugt, hat Anaxagoras ichon volle feche Jahrhunderte vor Blutarch die Lehre vorgetragen, daß auf bem Monde Berge und Thäler jo wie Bewohner eriftirten, bag er eine Welt für fich fei. Es iff mir nicht weiter zweifelhaft, baß folche Behauptungen feineswegs ausschließlich fpeculativer Natur waren, sondern daß sie mahrscheinlich unterftütt ober angeregt murben, burch ein aufmerkfames Beobachten ber zu= und abnehmenden Mondphasen unter bem herrlichen füblichen Simmel. Der Erfte, welcher bie Mondberge beutlich erkannte, war Galilei, als er im Mai 1609 bas von ihm erfundene Fernrohr zum ersten Male auf unfern Trabanten richtete. Der florentinische Physiker erwähnt schon zu Anfang feiner Mond= beobachtungen gewisser Bergipiten, die als isolirte, helle Bunfte aus des Mondes Nachtseite emporragen und beren Sohe er auf etwa eine Meile ichatte. Galilei beschäftigte sich auch schon mit dem Entwurfe einer Mondkarte, doch konnte dieselbe nichts als eine rohe Abzeichnung ber Conturen ber hervorragenderen Flecke liefern, da es ihm sowohl an einem hinreichend ftarken Fernrohre als an geeigneten Messungsapparaten und an mathematijden Formeln zur Reduction fammtlicher Meffungen

auf eine mittlere Lage bes Mondes fehlte. Das Gleiche gilt von der Mondkarte, die Scheiner entwarf; erst Sevel lieferte etwas Bessers, aber auch seine Karte war nur nach dem Augenmaße gezeichnet. Dennoch aber blieb Sevel's Selenographia seu descriptio lunae et macularum ejusdem, die 1647 erschien, auf mehr als hundert Jahre hinaus das Beste was existirte. Um dieselbe Zeit beschäftigten sich auch Peiresc und Gassendien will end mit Entwerfung einer Mondkarte, allein sie müssen wohl selbst von ihrer Arbeit sehr wenig erbaut gewesen sein, denn die Nachricht, daß Sevel den nämlichen Gegenstand bearbeite, veranlaßte sie sofort, ihr Unternehmen einzustellen.

Riccioli, der damals viel in der Aftronomie herumwirthschaftete, versuchte sich natürlich auch einer Generalkarte unfers Trabanten; allein ist außerordentlich schlecht und beruht außerdem größtentheils auf ben unvollfommenen Berfuchen Grimalbi's. Die Böhenmessungen, welche Riccioli bei einzelnen Mondbergen anftellte, haben gar feinen Werth. Go gibt er 3. B. bem von ihm sogenannten Mons Catharinae eine Höhe von 42.700 parifer Fuß, mas genau 27.300 Ruß zu viel ift. Das Meiste leiftete Riccioli in ber Benennung ber einzelnen Mondflede und Gebirge. Schon Bevel hatte benfelben Namen beigelegt, welche von irdischen Bergen und Meeren genommen waren, indem er hervorhob, er wolle keine Personen hier verewigen, um sich unter benjenigen, die er etwa überginge, keine Reinde zu machen. Riccioli fette fich fühn über biefe

Bebenken bes Danziger Bürgermeisters binmeg, legte junächst einem ber bervorragenberen Mondgebirge feinen eigenen theuren Namen bei und ichuf bann fur die übrigen eine neue Nomenclatur, indem er an Stelle ber irdischen Beranamen pormaltend die Ramen von Resuitenpatres, feinen Ordensbrudern, fette. Dominicus Caffini lieferte die erfte Mondfarte, bei welcher bie veränderliche Libration des Mondes berücksichtigt und wenigstens bie Lage einiger Buntte burch Deffungen festgelegt mar. Gine von Labire entworfene Mondfarte ift niemals veröffentlicht worben. Die erste genauere, auf wirklich wiffenschaftlichen Principien bernhende Mondfarte verbankt man bem Göttinger Mtronomen Tobias Maner; biefe Rarte, welche fich in feinem Rachlaffe befand, ist zwar nicht groß (bie Mondscheibe hat einen Durchmeffer von 71/2 Boll), aber bie angegebenen Lagen ber einzelnen Flede beruhen ohne Ausnahme auf eignen mitrometrischen Bestimmungen bes Berfassers. Rarte erichien 1775 und blieb über ein halbes Sahr= hundert die einzige Generalkarte des Mondes, die wirkliche Brauchbarkeit befitt. Zwar beschäftigten fich gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts verschiedene Aftronomen und barunter berühmte Beobachter, wie M. Serichel und S. Schröter, mit Untersuchungen ber Mondicheibe, allein ihre Arbeiten waren feine planmäßigen, sondern mehr ober minder gelegentliche Berfuche. Besonders gilt bies von William Berichel's Mondbeobachtungen, die um 1780 begannen. Die mächtigen Teleftope biefes größten aftronomischen Entbeders aller Jahrhunderte,

haben in ihrer Anwendung auf die Erforschung ber Mondoberfläche lange nicht das geleistet, mas später weit kleinere aber leicht handliche Refractore lieferten. Dann hat fich auch ber ältere Berichel nach furzer Durchmufterung bes Connengebietes und ber ibm gugehörigen Körper, vorzugeweise und mit weit größerer Vorliebe in die Durchforschung bes unermeglichen Oceans ber Firfternwelt verfenft. Bas Schröter anbelangt, jo genoß er lange Zeit hindurch ben Ruhm, ber beste Renner der Mondoberfläche zu fein. In der That hat er lange Jahre hindurch erft mit 7-füßigen, bann mit 18= und 27-füßigen Spiegeltelestopen die Mondscheibe burchmuftert und zahlreiche Zeichnungen von einzelnen Landschaften berjelben geliefert. Allein dieje Zeichnungen beruhen nur auf ziemlich wenig genauen Meffungen und ruden vorzugsweise bie icheinbaren Berhältniffe, ben Schattenwurf, bas hervortreten lichter Bunkte aus bes Mondes Nachtseite, in ben Vorbergrund, als die eigent= liche Plastik des Terrains, auf beren möglichst genaue Darftellung es hauptfächlich ankommen muß. Schröter's Zeichnungen find baber recht instructiv, um bas Aussehen einzelner Mondlandschaften in großen Teleftopen bem Laien zu veranschaulichen, aber ein zusammen= hängendes und wissenschaftlich brauchbares Bild von der gesammten Oberfläche bes Mondes, läßt sich baraus, wie Mäbler gefunden, nicht zusammenseten. Der Erfte, ber es unternahm, die Mondoberfläche wirklich topographisch aufzunehmen, war der Oberinspector des mathematischen Salons in Dresben, Wilhelm Gott=

helf Lohrmann. Leider ift feine jehr gründliche Arbeit nicht vollendet worden, im Jahr 1824 erschien eine Section ber aroken Mondfarte und 1838 Generalfarte bes Mondes. Durch biese Arbeit, beren Bollenbung burch ungunftige außere Berhaltniffe verhindert worden, angeregt, unternahm Johann Seinrich Mähler im Vereine mit (und auf bem fleinen Privat= observatorium eines Freundes der Aftronomie), Wilhelm Beer in Berlin, Die Berftellung einer neuen Mondfarte, die, wenn auch nicht so weit ins Detail gehend, wie jene Lohrmann's, möglichst genau sein und nur auf eigenen Deffungen beruhen follte. Ende ftand ben Unternehmern mit Rath und That zur Seite und lieferte auch die mathematischen Formeln zur Reduction ber Meffungen und Zeichnungen. Die regelmäßigen Be= obachtungen zur Realisirung bes Projectes begannen im Frühjahre 1830 und waren im August 1836 beendigt. Die Aufnahmen ber einzelnen Mondlanbichaften murben auf 104 Hauptpunkte gestütt, so wie auf eine große Anzahl von Punkten zweiter Ordnung, beren Lagen burch Messungen und Rechnungen genau festgestellt wurden. Nachdem dies geschehen war, wurden die inzwischen er= haltenen einzelnen Zeichnungen an ihrem richtigen Orte nach mittlerer Libration eingetragen und mit der fernern Detailzeichnung fortgefahren. Im Ganzen murben im weitern Verlaufe ber Arbeit noch 150 Durchmeffer von Kratern und 1095 Berghöhen gemeffen. Die Resultate biefer ausgebehnten und forgfältigen Arbeit erschienen niedergelegt in einer drei parifer Fuß im Durchmeffer

haltenden Generalkarte des Mondes und einem Werke: "Der Mond nach seinen kosmischen und individuellen Berhältnissen." Die genannte Karte, deren große Genauigsteit später auch durch photographische Aufnahme der Mondscheibe im klarsten Lichte erschien, geht übrigens nicht zu sehr ins Detail ein, sie enthält nur Gegenstände, welche mit viersüßigen Fraunhoser'schen Ferngläsern bezuem gesehen werden können. Außerdem hat Mädler gelegentlich noch einige Specialaufnahmen hervorragender Localitäten der Mondoberstäche ausgeführt, unter Bezutzung der großen (14-füßigen) Refractore von Berlin und Dorpat.

Um eingehendsten hat sich nach Beer und Mäb= gegenwärtige Director ber Sternwarte Athen, Julius Schmidt, mit ber topographischen Aufnahme bes Mondes beschäftigt und man barf ihn zweifellos als den besten Kenner der Mondoberfläche Einen Theil seiner früheren Arbeiten hat bezeichnen. in dem Werke "Der Mond" niebergelegt, Schmibt feitbem find noch einzelne Abhandlungen über gemiffe Regionen des Mondes von ihm erschienen, barunter eine sehr michtige Arbeit über die (fväter zu besprechenden) Nillen bes Mondes. Es ift ber Plan biefes unermud= lichen Aftronomen, eine Fortsetzung und Ausbehnung ber Lohrmann'ichen Untersuchungen zu geben, wodurch eine unverhältnißmäßig größere Menge von Detail ber Mondscheibe mappirt wird, als bies in der Mäbler'= ichen Karte ber Fall ift. Die Realifirung biefes Planes erforbert felbstrebend einen langen Zeitraum und großen

Muth; nach dem, was bis jest von den Aufnahmen Schmibt's in die Deffentlichfeit gebrungen ift, barf man bas bochfte erwarten. Selbst bie photographischen Aufnahmen ber Mondicheibe, worin besonders Rutherfurd und Warren de la Rue Außerorbentliches geleiftet worben, treten unvergleichlich gurud, fowohl mas Klarheit als Fülle bes Details anbelangt, gegenüber ben herrlichen Zeichnungen von einzelnen Mondlundschaften, die Schmidt geliefert hat. wir, baß es bem thätigen Aftronomen vergönnt fein möge, feine Riefenarbeit gludlich zu vollenden und bamit ber Nachwelt ein weiteres Beispiel beffen zu hinterlaffen. was beutscher Fleiß und beutsche Sorgfalt ju ichaffen im Stande find. In England hat fich feit einigen Jahren ein besonderes Mond-Comité gebildet, welches eine große 6 Fuß im Durchmeffer haltende Rarte bes Mondes ber= ftellen will, auf Grund beren eine zonenweise Unterfuchung ber ganzen Mondscheibe stattfinden soll. jett ist noch wenig von ber Thätigkeit biefes Comité's in die Deffentlichkeit gebrungen; es ware fehr munichens: werth, daß die Sache nicht einschliefe, jondern burchgeführt würde.

Gehen wir nun zur speciellern Betrachtung ber Mondoberstäche über, so finden wir hier beim ersten Anblicke große, meist zusammenhängende bunkle Flächen und daneben andere, mehr oder minder helle Gegenden. Besonders die nordöstlichen Theile der Mondscheibe zeigen diese großen grauen Flächen, die inselartig von kleineren hellen Parthien unterbrochen werden. Die ersten Monds

beobachter, besonders Repler, hielten jene grauen Flächen für große Oceane bes Mondes und legten ihnen auch entsprechende Bedeutungen bei. Schon Sevel bezweifelte, baß man es hier mit Waffer bedeckten Flächen zu thun habe, und in ber That kann es heute als ausgemacht gelten, daß die grauen Flächen bes Mondes feine Oceane Db sie in einer früheren Periode der Mondent= widlung von Waffer überfluthet waren, ift eine Frage, die sich der sichern Beantwortung entzieht; ich halte dies immerhin für möglich, vielleicht fogar für fehr mahr= icheinlich. Denn daß der Mond, der — wie ich hier beiläufig ichon bemerken will - gegenwärtig keine für uns noch wahrnehmbaren Wasserquantitäten an seiner Dberfläche beherbergt, stets eine mafferlose Debe gemefen fein folle, ift gang und gar unwahrscheinlich. Wahrschein= lich hat er, im Laufe von Jahrmillionen fein tropfbares Wasser verloren, indem bieses nach und nach von den Gefteinsmaffen chemisch gebunden murbe; ja, man hat ein ähnliches Schickfal bereinst auch unserer Erbe prophezeit. Es ift freilich noch nicht an der Zeit folchen Sypothesen entschieden zuzustimmen, so wenig als sie zu verwerfen, benn fie erstrecken fich auf ein Gebiet bas ber Entwicklungsgeschichte ber Weltförper — welches fich erft in der jüngsten Zeit von einem Tummelplate wilder Sypothesen, zu einem Arbeitsfelbe ber mahrhaften wissenschaftlichen Forschung erhoben hat.

Im Allgemeinen sind die dunkeln Flächen der Mondsicheibe als die ebeneren Theile berselben zu betrachten, die helleren als die gebirgigen, doch kommen auch Aus-

nahmen vor, wo helle Regionen sehr eben, dunkle sehr bergreich sind. Die allgemeine Form, welche sich mehr oder weniger deutlich bei allen Gebilden auf der Mondsscheibe wieder erkennen läßt, ist die kreisförmige. Sogar die großen grauen Flecke wiederholen sie zum Theile sehr charakteristisch. Wo die kreisförmig umrandete Bodenerhebung eine große, meist ebene Fläche umschließt, bezeichnet man sie als Wallebene; kleinere, mehr kreisförmige Gebilde dieser Art werden Ninggebirge, noch kleinere Krater genannt. Die kleinsten Krater, bei denen sich nur schwierig mit Sicherheit erkennen läßt, ob sie noch eine erhöhte Nandumwallung besitzen, pflegt man Gruben zu nennen.

Die Wallebenen find nicht jo zahlreich als bie Ninggebirge, ihr Bau beutet im Ginzelnen barauf bin, baß fie alter find als biefe. Ginige ber alten Ballebenen find, wie Mäbler bemerft, burch neuere Gebilbe bis gur Unkenntlichkeit entstellt, ober man findet sie nur unter besonderen Beleuchtungsverhältniffen als ein Ganges her= aus. Gin Beispiel hierzu bietet nach bem genannten Aftronomen die Landschaft Hipparch, in welcher, wenn die Sonne nur erft eine geringe Erhebung bat, ber gemein= fame Wall beutlich ringsherum zu verfolgen ift und bie späteren Gebilbe nur wie untergeordnete Rebentheile er= scheinen, wogegen bei böherm Sonnenstande sich alles mehr und mehr aufzulofen und zu vereinzeln scheint. - "Selbst in benjenigen Wallebenen die ihre Integrität noch am besten bewahrt haben, wie Petavius, findet man in und am Walle herum fleinere Rrater, Durchbrüche verschie= bener Form und Größe, besonders aber schmale, lange, surchenartig vertieste Thalschluchten. Das Innere der Wallebenen ist selten oder nie ganz eben; in schräger Beleuchtung überzeugt man sich, daß Hügelgruppen, breitere Landrücken, schmale aderartige Höhenzüge, kraterartige Bertiesungen oder auch (freilich seltner) blasenartig aufgetriebene Stellen darin vorkommen. Nur muß man die lichten Streisen, welche oft in Menge in solchen Wallebenen, wie in allen anderen Mondgegenden, vorkommen, nicht sofort für Erhöhungen halten, denn in schräger Beleuchtung, wenn die wirklichen Erhöhungen sich durch ihre Schatten unzweiselhaft als solche darthun, sucht man verzgebens nach ihnen."

Die Bahl ber Ringgebirge ift fehr groß, mittels eines mäßigen Fernrohres erkennt man hunderte ihnen. Besonders auf ber füdlichen Mondhälfte stehen fie dicht gedrängt. Im Junern erhebt fich meist ein Centralberg, bei größeren Ringgebirgen, auch wohl ein Suftem fleiner Berge, die niemals die Sohe der Umwallung er= reichen. Ueberhaupt existirt feine beutlich nachweisbare Beziehung zwischen ber Sohe bes Centralberges und ber= jenigen der Umwallung. Bei starken Vergrößerungen er= scheinen die Wälle der Ringgebirge fehr reich gegliedert, von höheren ober niedrigeren Ruppen besetzt und durch Querthäler und Schluchten unterbrochen; andere Stellen zeigen Unregelmäßigkeiten, die auf eine fpatere, theilweise Bertrümmerung ichließen laffen. Die allgemeine Form ber Ninggebirge erleidet bei einigen dieser Bebilbe info= fern Abweichungen, als ein Theil der Umwallung fehlt

und die Landschaft nur an einigen Seiten geschloffen ift. Manche diefer Gestaltungen erinnern in ihrer allgemeinen, Form an Meerbusen, die ins Land einschneiden und es ift merkwürdig, daß jene Gebilde ihre offene Seite im= mer ober fast immer einer grauen Fläche, einem mare gutehren. Gin merkwürdiges Ringgebirge, bas ben Ramen Bitellio trägt, befitt nach Schmidt neben ber großen äußern Umwallung noch eine kleinere um ben Central= berg. Bei vielen Ringgebirgen liegt ber innere Boben noch beträchtlich höher als die äußere, flache Umgebung, jo beim Ringgebirge Merfenius 3000 Fuß höher als bas benachbarte mare humorum. In anderen Gallen findet das Umgekehrte ftatt, jo beim Ringgebirge Ariftarch, beffen Kraterboden nach Mäbler 4600 Ruß unter bem Niveau ber umgebenden Chene liegt. Die Größen ber Ringgebirge find natürlich fehr verschieben, ebenso bie Ballhöhen. Go hat 3. B. das Ringgebirge Clavius einen Durchmeffer von 31 geogr. Meilen und Berghöhen von 16.000 Jug. Das merkwürdige Ringgebirge Tycho, welbes im Bollmonde als heller Fleck glanzt und von bem helle Streifen nach allen Richtungen bin auslaufen, bat 12 Meilen Durchmeffer und Berge bis ju 18000 Fuß Sohe. Die höchste Erhebung über die umliegende Gegend jeigt eine von Schmidt gemessene Bergkuppe auf bem Nordostwalle des Ringgebirges Curtius, die eine Sobe von 27.200 Jug erreicht. In ber Rahe bes Subpoles vom Monde gibt es nach bemfelben Aftronomen einen Berg von 26.600 Ruß Sohe. Alle dieje Sohen beziehen fich ftets auf die nächste Umgebung, benn, ba es auf

Digitized by Google

bem Monde kein Wasser gibt, so fehlt es auch an einer allgemeinen Niveaulinie, auf welche man alle Höhen= angaben beziehen könnte, wie das bei uns mit der Meeres= fläche der Fall ist.

Um die Söhe eines Mondberges zu messen, kann man sich mehrerer Methoden bedienen; Galilei und Hevel bedienten sich des Versahrens der sogenannten Lichttangenten, wovon Folgendes eine Vorstellung gibt.

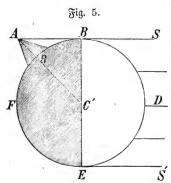

Es sei (Fig. 5) BCDE
ber zur Hälfte erleuchs
teten Mond, und SASE
bezeichne die Richtung
ber auf ben Mond trefs
senden Sonnenstrahlen.
Stellt nun RA einen,
ber Deutlichkeit halber
übertrieben groß gezeichs
neten, Berg in des Mons
S des Nachtseite vor, so

ragt berselbe mit seiner Spitze bis in ben Bereich ber Sonnenstrahlen empor und sein Gipfel A erscheint als heller Punkt in ber Nachtseite bes Mondes. Hat man aber die gerade Entfernung AB, bes Berges von ber Lichtzgränze mittels des Mirometers gemessen und kennt man gleichzeitig den scheinbaren Durchmesser des Mondes zur Beit der Beobachtung, so ist es sehr leicht mit hilse der Anfangsgründe der Geometrie oder aus einer Zeichnung die höhe RA des Berges zu bestimmen. Mankennt nämzlich in dem bei B rechtwinkeligen Dreiecke ABC' die beiden

Seiten AB und BC und kann daraus auf verschiebene Beise die Größe der dritten Seite AC berechnen. Zieht man nun von AC' die Größe RA des Mondhalbmesser ab, so erhält man RA oder die Berghöhe. Diese Methode ist auch von Herschel und Schröter zu Höhenmessungen der Mondberge vielsach benust worden; sie ist indeß weniger leicht anwendbar und gibt auch minder genaue Resultate als eine andere Methode, der sich Mädler und Schmidt vorzugsweise bedienten, nämlich jener der Schattenlängen. Es ist bekannt, daß man aus der Länge des Schattens, den ein Gegenstand, z. B. ein Thurm, hinter sich wirft, seine Höhe berechnen kann, wenn die Winkelhöhe der Sonne im Augenblicke der Beobachtung gegeben ist.

blide der Beobachtung gegeben ist. Jit (Fig. 6) ab ein Thurm, bessen b Höhe bestimmt werden soll, und ac sein Schatten, dessen Länge man gemessen hat, so ist, wenn man die

Jig. 6.

Söhe der Sonne über dem Horizonte kennt, in dem rechtwinkeligen Treiecke bca, die Länge der Seite ac gegeben und außerdem kennt man die Winkel bac (als Rechter) und bca — der Sonnenhöhe. Man kann nun ohne Schwierigkeit die Höhe da des Kirchthurms sinden, denn sie ist gleich ca multiplicirt mit der trigonometrischen Tangente des Winkels bca. Genau dasselbe Berfahren wendet man auch bei Berechnung der Höhen der Mondberge an. Man könnte nun fragen, wie man aber für diese Berge zur Kenntniß der Höhe der Sonne über dem dortigen Horizonte gelangt, da doch Niemand

Alein, Anfichten aus Ratur und Biffenfcaft.

biese Winkelhöhe birect messen kann. Diese Sonnenhöhe läßt sich indeß sehr leicht berechnen, wenn man ben Abstand bes betreffenben Bunktes von der Lichtgränze mißt.

Jedem, der den Mond durch ein wenn auch schwa= ches Fernglas betrachtet, brangt fich fofort die Anficht auf, daß ber gegenwärtige Buftand feiner Dberfläche auf vulcanische Thätigkeit hinweist, die in einer Großartigkeit bort gewirkt haben muß, zu ber wir auf unserm Planeten fein Analogon besiten. Die große Menge ber Ringgebirge, noch mehr aber die geradezu gahllofen Rrater und Gruben beweisen bis zur Evidenz, daß in der That sublunare Gewalten die Geftalt der Mondoberfläche jo geformt haben wie wir sie erbliden. Sind biese Kräfte heute noch bort thatig, ober find fie langft erloschen? Diefe Frage brangt fich zunächst bem benkenben Beiste auf. Natürlich kann fie nur durch die directe Beobachtung ihre ausreichende Beantwortung finden, und wir wollen daher zusehen, ob in der That im Laufe berjenigen Zeit, mahrend welcher der Mond mittels großer Fernrohre untersucht worden ift, Beränderungen auf feiner Oberfläche conftatirt werben fonnten. Sevel, ber ben Mond eifrig und lange Zeit hindurch beobachtete, sprach die Meinung aus, Aristarch fei ein noch thätiger Bulcan. Er murbe zu biefer Dei= nung veranlaßt burch ben großen Glang, welchen biefes Ringgebirge felbst in bes Mondes Nachtseite Labire bemerkte bagegen, baß fich biefer gled, wenn er fich im Schattenrande befindet, von anderen burch Nichts unterscheibe. Die neueren Untersuchungen von Schmibt machen es bagegen mahrscheinlich, daß boch in ber 11m=

gebung des Aristarch gelegentlich Veränderungen der Mondobersläche vorkommen. Wenigstens sah der genannte Astronom am 10. Mai 1862 westlich neben Aristarch gegen 15 Rillen und eine Gruppe aneinandergedrängter Krater, von denen viele durchaus nicht zu den nur sehr schwierig erkenndaren Gegenständen gehören und die er doch weder selbst früher am Berliner Refractor noch auch Mädler gesehen, obgleich sie, falls vorhanden, kaum hätten entgehen können. "Wie dem auch sein möge," sagt Schmidt, "die Umgegend des Aristarch verdient häusige und sorgsame Untersuchung und wenn auch keine Reusbildungen sollten stattgefunden haben, so sind partielle und langdauernde Bedeckungen möglich, auch wenn der Mond keine Atmosphäre hat."

In ben Memoiren ber alten Pariser Afabemie berichtet Louville daß er am 3. Mai 1715 (bei Geslegenheit einer totalen Sonnensinsterniß) auf der Oberssches Wondes intermittirende Blitze wahrgenommen habe; er war der Ansicht, es habe daselbst ein Gewitter nattgefunden. Ich glaube, daß Niemand anstehen wird, diese Meinung für unrichtig zu erklären, wenn er hört, daß die Louville'schen Blitze über einen so beträchtlichen Theil der Mondscheibe zuckten, daß man nach Analogie irdischer Berhältnisse an Blitze denken müßte, die sich etwa von Hamburg nach Triest oder von London nach Ketersburg erstreckten. Solche Gewitter-Entladungen kann man wohl schwerlich auf dem Monde annehmen und um so weniger als man sonst niemals etwas Aehnliches bemerkt hat. Wahrscheinlich waren die Blitze welche

Louville auf der Mondscheibe zu erkennen glandte, nichts anderes, als Lichterscheinungen in unserer eigenen Atmosphäre. Das Gleiche gilt von dem Lichtpunkte den Don Ulloa dei Gelegenheit der Sonnenfinsterniß des Jahres 1778 auf der dunklen Mondscheibe sah und den man damals für ein gewaltiges, den ganzen Mond durchsehendes Loch erklärte.

Am 25. Juli 1774 nach Mitternacht sah C. G. Ensenhardt während zweier Stunden mit drei versichiedenen Spiegeltelestopen im mare crisium ein merkwürdiges Unduliren der Lichtgränze des Mondes. Der Beodachter bemerkt, er habe den Eindruck empfangen, als wenn ein helles Fluidum in den dunkeln Theil des Mondes hinein- und wieder zurückgestossen sei. Wahrsicheinlich ist die ganze Erscheinung einem besondern Zustande eines Theiles unserer Atmosphäre zuzuschreiben und hängt zusammen mit dem Wallen der Ränder, welches sehr häusig die, eine Scheibe darstellenden Himmelskörper im Fernrohre zeigen.

Im Jahre 1788 am 27. August, fand Schröter einen Krater in der Nähe der Wallebene Hevelius, von dem er sest überzeugt war, daß sich derselbe früher nicht dort befunden habe. Im mare crisium erblickte derselbe Beodachter einen Berg mit einem Krater von 3/4 Meile Durchmesser während eines Monats zu versichiedenen Zeiten, ohne daß es ihm später jemals gelang, den Krater wiederzusehen. Die Entstehung eines andern Kraters von 1½ Meile Durchmesser will Schröter stüdwestlich von dem Ringgebirge Plato, nach voraus=

gegangener heller Lichterscheinung wahrgenommen haben. Villeneuve und Nouet sahen im Jahre 1787 bei bem Flecken Heraclibes, in der Nachtseite des Mondes einen lichten Punkt während 6 Minuten abwechselnd an Helligkeit zu= und wieder abnehmen. Aehnliches behauptet auch Piazzi zu verschiedenen Zeiten wahrgenommen zu haben.

Am 15. October 1789 sah Schröter im mare imbrium mehrere Lichtsunken von schneller Bewegung. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Erscheinung in unserer Utmosphäre stattsand und sich nur optisch auf der Mondeschebe projecite.

Am 17. März 1794 sahen William Wilkins und Thomas Stretton ein Licht im bunkeln Theile ber Mondscheibe. Der Beschreibung zufolge war es vielleicht das Ringgebirge Aristarch.

Im April 1787 kündigte Herschel in der Kgl. Gesellschaft zu London an, daß er am 19. desselben Monats drei feuerspeiende Berge auf dem Monde in voller Thätigkeit gesehen habe. Aehnliches wurde von demselben Beodachter schon am 4. Mai 1783 bemerkt. Zuletzt sah er am 22. October 1790 auf der Scheibe des total versinsterten Mondes 150 rothe, leuchtende Punkte. Herschel scheid des die von ihm wahrgenommenen hellen Punkte in Eruption begriffene Bulcane seien, später ist er allerdings davon zurückgekommen und spricht nur von "Mondvuls canen", weil die Sache doch einen Namen haben müsse.

Es ist wahrscheinlich, daß die Serschel'schen Mondvulcane mit den Mondslecken identisch sind, die sich auch im Bollsmonde durch ein sehr intensives Licht auszeichnen, ihre starke Reslexionsfähigkeit bewirkt, daß sie auch dann, wenn nur der schwache Schein des zurückgeworfenen Erdslichtes auf sie fällt, in merklichem Grade neben ihrer Umgebung hervortreten.

Am 27. December 1857 sah Hart in Glasgow mit einem zehnzölligen Resector auf bem hellen Theile ber Mondscheibe zwei leuchtende Punkte von flammen= gelber Farbe an jeder Seite eines Bergkammes. Die Erscheinung dauerte fünf Stunden hindurch und der Besobachter hält sie entschieden für vulcanisch.

Die sämmtlichen bis jett mitgetheilten Wahr= nehmungen find nicht geeignet, bie Frage, ob mit ber Mondoberfläche noch gegenwärtig Beränderungen vor sich gehen, zu bejahen; man muß auf Grund berfelben viel= mehr babin entscheiden, daß folche in der angegebenen Beit in für uns noch mahrnehmbarem Dage nicht ftatt= gefunden haben. Letterer Bunkt ift freilich fehr zu be= achten, benn es können immerhin auf bem Monde vul= canische Ausbrüche ähnlich benen bes Besuv vorkommen, ohne baß mir fie mahrzunehmen im Stande find. Rrater des Befuv g. B. murbe felbst in unseren besten Fernrohren vom Monde aus nicht mehr erkannt werben fonnen, benn sein scheinbarer Durchmeffer murbe bann unter einem Winkel von nur 0".07 erscheinen. Die größten Naturereignisse auf unferer Erbe, bie in bie bistorische Epoche fallen, die Aufschüttung des Jorullo in

Merito, die vulcanischen Eruptionen bei Santorin, die Entstehungen gemiffer fleiner, vulcanischer Infeln, wurden ficher einem Beobachter auf bem Monde entgangen fein, wenn er bie nämlichen Silfsmittel beseffen hätte, die in den betreffenden Epochen unferen Aftronomen zu Gebote standen. Ift es aber mahricheinlich, daß in bem furzen Beitraume von wenigen Decennien, mahrend beren mir genauere Karten bes Mondes besiten, Naturereignisse anzunehmen find, neben welchen die größten vulcanischen Phanomene unferer Erbe, fehr unbedeutend ericheinen? Wenn man auch berücksichtigt, daß die Schwere auf bem Monde eine geringere ift als auf unferer Erbe, baß also bort bie nämlichen vulcanischen Kräfte größere Actionen voll= bringen muffen, als bei uns, jo scheint bennoch bie ge= nannte Wahrscheinlichkeit nur gering zu sein. Nichts besto es bem unermüdlichen Mondbeobachter weniger ift Schmibt in Athen im October 1866 gelungen, zu constatiren, bag ber Mondfrater Linné eine Beränderung erlitten habe. Während berfelbe nämlich in ben Jahren 1822 bis 1832 ein 5000 Toisen breiter und fehr tiefer Krater war und als solcher beutlich erschien, wenn er ber Phase nahe, mehr ober weniger beutlich beschattet jein mußte, mar nach ben Beobachtungen von Schmibt seit dem 16. October 1866 bie Kratergestalt bes Linné zur Zeit schräger Beleuchtung burchaus nicht mehr mahr= Rur unter besonders günftigen Umftanben zunehmen. fonnte Schmidt bisweilen einen feinen schwarzen Bunkt von 300 Toisen Durchmesser erkennen. Meift erichien Linné felbst bei gunftiger Beleuchtung als Lichtfleck. Die Erscheinung erklärt fich, wenn man annimmt, bag Eruptionsproducte über ben Rand bes Kraters ausfloffen und ben Abhang mit allmählicher Neigung ausfüllten. Berbreitung ber über ben Hand abgefloffenen hellen Daffe in ber bunkelen Cbene, gibt Anlag gur Entstehung von breiten, fragenartigen, einem Salo ähnlichen, Gebilben wie folche auf bem Monde, besonders in den bunkelen Chenen, fehr häufig find. Nach ben neuesten Untersuchungen haben die Beränderungen beim Linné einen vorläufigen Abichluß bamit gefunden, daß ber Berg wieder einen großen, mehrere Taufend Toifen breiten Rrater zeigt. Auch in einer andern Negion bes Mondes hat Schmibt bas Berichwinden eines, in Mädler's Karte vorkommenden, eine Meile breiten Rraters fignalifirt; an Stelle besfelben befindet sich ein mehr als zwei Meilen breiter Lichtsleck. Diefe hellen Lichtflecke erinnern in mehr als einer Beziehung an die lichten Strahlen, welche besonders zur Beit bes Bollmondes, von vielen Ringgebirgen auslaufen. Besonders das Ringgebirge Tycho zeigt ein außerordentlich großes Strahlensystem, welches bei günstiger Libration ben vierten Theil der Mondscheibe bedeckt. Die Breite biefer lichten Streifen ift verschieben, fie erreicht bisweilen 4 Meilen; ohne Unterbrechung ziehen fie über Berg und Thal hinweg, ein Beweis, daß fie vor diesen eriftirten. Um beutlichsten sind die Strahlenfpsteme gur Zeit bes Bollmondes mahrzunehmen, aber bei fchräger Beleuchtung. wo die Erhöhungen sich burch ihre Schatten verrathen, verschwinden sie. Man hat es also hier nicht mit Berg= zügen zu thun, fondern bochftens nur mit Erhebungen,

beren Sohe im Bergleiche ju ihrer Breite fehr gering ift und die uns einen mahrnehmbaren Schatten nicht mehr zeigen. Am naheliegenoften ift es unftreitig, bei biefen frahlenförmigen Ausläufern an Lavamaffen zu benten, die bas betreffende Ringgebirge vor Zeiten aussandte, aber es bürfte boch Schwierigkeiten haben, banbartige Lavaerguffe bis auf so weite Entfernungen bin anzunehmen, als bies 3. B. bas Ringgebirge Tocho zeigt. Mäbler glaubt, daß bei Bilbung ber Mondoberfläche erhitte Gasitrome unter bem Boden fortstrichen und Reflexionsfähigfeit veränderten. Nach einer berartigen Umwandlung behielt er natürlich die angenommene Structur auch bei allen fpateren Umwälzungen.

Kinden wir schon bei ben Strahlen ber Bollmondicheibe große Schwierigkeiten ber Erklärung nach Analogie irdiider Verhältnisse, so ist bies noch in ungleich höherm Grabe ber Fall für eine andere Erscheinung, welche gewisse Mondlandschaften in genügend fraftigen Ferngläfern barbieten; ich meine die sogenannten Rillen. Es find bies ichmale, meift gerablinige Bertiefungen, bie fich meilenweit erstrecken und beren Anfangs- und Endpunkte burch Nichts ausgezeichnet find. Ihre Breite ift nicht bedeutend, fie überschreitet wohl niemals 1000 Toisen, meist ift sie viel geringer. Gine Abhangigfeit ber Breite von ber Längenentwickelung, abnlich wie bei unferen Flußbetten eriftirt nicht; Anfang, Mitte und Ende der Rillen ift meift gleich breit. Ginzelne Rillen zeigen sich in gewissen Theilen kraterartig erweitert, man erblickt eine Reihe fleiner Krater, beren Balle Deffnungen

aus einer Tiefe in die andere freilaffen. Bei ber bequem fichtbaren Rille in der Nähe des Hnginus hat Mäbler fehr interessante Beobachtungen gemacht. Diefelbe ift an ihrem nordöftlichen Ende ein ziemlich flaches, Toisen breites Thal, bald aber wird sie beträchtlich enger und ichroffer. Zunächst trifft sie auf vier Krater, beren zweiter gegen 1500 Toifen, bie anderen nur un= gefähr 1000 Toifen im Durchmeffer haben. Der nächfte und größte Krater auf ben fie trifft ift Syginus felbft. Bei fehr gunftiger Luft, ju einer Zeit, als bas Innere bes Syginus gang im Schatten lag, beobachtete Mäbler im Syginus zwei feine aber glanzende Lichtlinien, beren Lage genau die Fortsetzung der außerhalb des Krater= walles fichtbaren Rille bezeichnete. Der Ball bes Sygi= nus war da wo die Rille auf ihn trifft, nordöstlich und westlich von einem sehr schmalen, völlig schwarzen Schatten unterbrochen. Folglich hat die Rille den Wall des Spgi= nus gesprengt und gieht burch sein Inneres mit erhöhten Rändern fort. Sie ift alfo jungern Urfprungs als ber Beiterhin trifft fie noch auf fünf andere kleine Rrater, in beren Rähe auch die bis bahin freie Ebene durch einige an den Rand der Rille tretende Sügel unter= brochen wird. Um Südrande dieses Theiles zeigen sich einige dunkle und ein großer, grünlich schimmernder Fleck. Die Rille endigt ziemlich wie sie begann und ein flacher, in ihrer Richtung fortstreichender Sügel sett ihr Grenze. Ihre Breite ift 7-800 Toifen und ihre Länge beträgt 27 1/3 Meilen. Gine andere merkwürdige Rille ist bie bei Berodot. Im Bollmonde glängt fie als helle Linie

und ift überhaupt in ben meisten Beleuchtungswinkeln wenigstens in einzelnen Theilen leicht zu erfennen. Da b= ler gibt von ihr die folgende speciellere Beschreibung. Sie beginnt nahe bei einem Berge bes Berodot in hügeliger Gegend und hängt mahrscheinlich mit einer fleinen, bas Sügelland an biefer Stelle burchschneibenben Schlucht zusammen. Im ersten Biertel ihres Zuges ift sie schmal und wenig vertieft, bilbet barauf zwei scharfe Winkel und ändert ihre Richtung völlig; fie wird breiter, ichroffer, tiefer und man fann hier ichon ben Schatten mahrneh= men, ber von ben Banben in die Tiefe fallt. Bei einem Berge bes Aristarch, ber sich in ansehnlicher Steilheit über die öftliche Ebene erhebt, wendet fie abermals und zieht nun mit geringer Schlängelung, ihrer anfänglichen Richtung gerade entgegengesett, 1800 bis 2000 Toisen breit, fort. 21/2 Meilen por bem Endpunkte erblickt man mit großer Mühe auf bem Grunde ber Rille einen kleinen Krater. Der westliche Rand liegt hier 703 Toisen über ber jenseitigen Fläche. Rurg vor ber Beenbigung im Beden bes herobot verengt fie fich wieder und es ist ichwierig, fie bis bierhin ju verfolgen. Dieje beiben Schilberungen burften zur allgemeinen Charafterifirung ber Mondrillen genügen. Die Bahl ber bekannten Gebilbe biefer Art beläuft sich auf 425, von benen die meisten in ben Jahren 1842 bis 1865 burch Ech mibt auf= gefunden murben. Die erste Rille entdecte Schröter am 5. December 1788, es ift die bei Huginus und fie ift leicht zu feben. Im Allgemeinen kommen Rillen überall auf ber Mondscheibe vor, mit Ausnahme ber Sochgebirge, wo fie wahrscheinlich gang fehlen. Nach bem Mitgetheilten ift fofort flar, daß man in ben Rillen feine unseren Flußbetten vergleichbaren Gebilbe vor fich hat; auch die bis= weilen geäußerte Ansicht, es möchten Kunftproducte von Mondbewohnern fein, erweist sich bei strengerer Prüfung als unhaltbar. Ueberhaupt eriftirt bis jest feine annehm= bare Erklärung ber Monbrillen. Was mich anbelangt, fo würde ich noch am ehesten glauben, daß wir in ben Rillen einfache Riffe ber Mondoberfläche vor uns haben, die in Folge ber Zusammenziehung ber oberen Schichten entstanden find. In fehr viel fleineren Verhältniffen feben wir Aehnliches in ber trodenen Sahreszeit auf ber Erbe, wenn ber Boben infolge ber Durre auseinanderklafft. Solche Bobenfpaltungen werben auf ber Erbe auch burch Erbbeben veranlaßt und es ift flar, daß auf dem Monde verticale Bobenstöße leicht ähnliche Erscheinungen größerm Mage hervorbringen burften. Db noch gegen= wärtig neue Rillen auf bem Monde entstehen, ift eine Frage, die fich zur Zeit ber Discussion entzieht. Die große Rahl ber von Schmidt neu entbedten Bebilbe biefer Urt, ift an und für sich burchaus nicht baburch zu er= flaren, bag biefelben zur Zeit ber Beobachtungen von Schröter, Lohrmann, Beer und Mabler noch nicht exiftirten; benn biefe neu aufgefundenen Rillen find überhaupt schwierig zu sehen, und es gehören gunftige Licht- und Beleuchtungsverhältnisse bazu, um fie mittels fraftvoller Ferngläser mahrzunehmen.

So lange der Mond beobachtet worden ist, hat man niemals Verdunklungen einzelner Theile seiner Ober=

fläche wahrgenommen, die man etwa auf Trübungen ober Bolfenbilbungen in feiner Atmosphäre beziehen Baffer und Bafferbampf fehlen bem Monbe fönnte. ganglich; auch eine Lufthulle befitt er nicht, die fich für uns in irgend einer Beise bemerklich machte. Schon im Jahre 1748 hat ber Göttinger Aftronom Tobias Maner auf fehr funreiche Beife biefes Fehlen einer Mondatmofphäre nachgewiesen. Es ift eine physikalisch fichere Thatfache, bag jedes Gas im Allgemeinen ben hindurchgehenden Lichtstrahl von ber geraden Linie ablenkt, die Strahlen bricht. In unserer Atmosphäre entsteht in Folge ber Strahlenbrechung ober Refraction die Ericheinung, bag bie Sonne noch über bem Borizonte gu fteben scheint, wenn fie in Wirklichkeit schon einige Zeit unter benfelben binab gefunfen ift. Die Strahlenbrechung beschleunigt ben Sonnenaufgang und verzögert ben Sonnenuntergang, die Unsichtbarkeit ber Sonne (bei ihrem Berweilen unter bem Horizonte) wird burch die Refraction ber Atmosphäre abgefürzt. Gang basselbe muß beim Monde stattfinden, wenn berfelbe eine Atmosphäre besitt. Denken wir uns, ber Mond bewege sich auf seiner Bahn am himmelsgewölbe über einen Firstern hinweg, jo daß der Mittelpunkt der Mondscheibe über den Bunkt geht, wo ber Stern am Simmelsgewölbe fteht. Es findet in biefem Falle eine fogenannte centrale Bebeckung bes betreffenden Sternes ftatt. Man sieht nun leicht ein, baß bie Dauer biefer Bebedung genan fo viele Beit= secunden betragen muß, als der Mond nöthig hat, um einen Bogen am himmel jurudzulegen, ber feinem Durch= meffer an Größe gleich ift. Dies gilt aber nur, den Mond feine Atmosphäre umgibt. Denn letteres ber Fall, so müßte in Folge ber Strablenbrechung ber Stern uns noch fichtbar fein, wenn er wirklich ichon hinter ber Mondicheibe ftande, Die Dauer ber Bebedung murbe also abgefürzt. Berechnet man nun biefe Reitbauer ohne Berücksichtigung einer Refraction am Mondrande, und vergleicht bas Resultat ber Rechnung mit ben Ergebniffen ber Beobachtung, fo muß sich herausstellen, ob eine Refraction am Mondrande existirt, ob also ber Mond eine Lufthulle besitt oder nicht. Diesen Weg schlug zuerst Tobias Mayer ein und fand zwischen Rechnung und Beobachtung vollständige Nebereinstimmung; es zeigte sich keine Refraction am Mondrande. Später hat Beffel benfelben Gegenftand auf dem gleichen Wege untersucht und das Resultat Maner's bestätigt gefunden. Nach Beffel murbe bie höchste mögliche Dichte einer angenommenen Mondluft nur 1/968 von berjenigen unferer Atmosphäre betragen fönnen. Ginen in die Augen fallenden Beweiß gegen bas Borhandensein einer Mondatmojphäre, welche ber unferigen an Dichte vergleichbar ift, bietet bie tiefe Schwärze ber Bergschatten auf bem Monde. Dergleichen ist in einer lichtreflectirenden und zerftreuenden Atmosphäre nicht mög= lich. Wir können also höchstens annehmen, bag ber Mond eine fehr wenig bichte Lufthulle besitt, die aber ihrer geringen Dichte wegen in großen Soben über ber Ober= fläche sich burch Refractionserscheinungen für uns nicht mehr bemerklich macht. Damit erledigt fich bie Frage, ob es auf bem Monde Menichen ahnliche Bewohner gebe. von felbit. Denn, wo feine Luft und fein Baffer vor= handen ift, fonnen Menschen nicht eriftiren, jene beiben Agentien find bie erften und nothwendigften Bedingungen menichlicher Erifteng. Siermit foll übrigens in feiner Beife behauptet werben, daß nicht auch auf bem Monde, wenigstens in einer gemiffen Beriobe feiner Erifteng, bentenbe Wefen eristirten; benn es ift eine ebenso unrichtige als alte und weit verbreitete Ansicht, unfere Erbe allein im unermeßlichen Raume mit vernünftigen Befen bevölfert gu benten. Bom Standpuntte ber logischen Ibeenverbindung aus muß man annehmen, daß auch auf anderen Beftirnen benkende Wefen ihre Blide nach bem fternbefacten Simmel emporrichten. Gine andere Frage ift freilich bie, ob es uns möglich ift, von ber Erbe aus Spuren etwaiger Mondbewohner mahrzunehmen.

Ich will hier gleich bemerken, daß dies bis jett noch nicht der Fall gewesen ist, und auch für die nächste Zeit alle Wahrscheinlichkeit dagegen spricht. Der Grund hiervon ist in den Zuständen unserer Atmosphäre und der geringen Helligkeit der Mondlandschaften zu suchen. Wenn man mit einem größeren Fernrohre den Mond beobachtet und eine 200: oder 300malige Vergrößerung anwendet, so bemerkt man je nach den Lustzuständen, ganz abgesehen von den Wallungen des Mondrandes, häufig ein Verwaschenwerden der Vilber, das mehrere Secunden hindurch jede seinere Wahrnehmung behindert. Geht man zu beträchtlicheren Vergrößerungen über, so vermehren sich diese Störungen der "schlechten Lust" in

fo bedeutendem Maße, daß es viele Nächte im Jahre eine 400= ober 500fache gibt, während beren größerung absolut nicht anwendbar ift. Hauptsächlich find es die tieferen Schichten ber Atmosphäre, welche in biefer Beise die Beobachtungen fehr behindern. Um sich von folden Uebelständen frei ju machen, ift es nöthig, Db= fervatorien auf fehr hohen Bergen einzurichten. Die astronomische Expedition, welche Biaggi=Smith nach Teneriffa unternommen, hat in ber That gezeigt, großen Söhen über bem Erdboden in fehr eine Ruhe und Klarheit besitzt, welche die feinsten aftronomischen Beobachtungen gestattet. Der 71/2 zöllige Refractor bes genannten Beobachters zeigte in jener Sobe Sterne von ber 15. bis 16. Große, welche in ben Cbenen Englands nur von ben fraftvollften Berichel'ichen Spiegelteleffopen eben erreicht murben; ebenso erschienen in jenen er= habenen Regionen die feinsten und schwierigsten Doppelsterne ohne alle Ausnahme deutlich getrennt. Wenn es uns sonach möglich ift, die ftorende Einwirkung unserer bunfterfüllten Lufthulle bei den Mondbeobachtungen zum überwiegend größten Theile zu eliminiren, fo gelingt es bagegen, ber Natur ber Sache nach, nicht, die Schwierigkeit zu beseitigen, welche aus der Berminderung der Selligkeit bei zunehmender Bergrößerung entspringt. Es ist flar, daß fein Fernrohr bie Belligkeit eines erleuchteten Objectes vermehren kann, im Gegentheile nimmt biefe im quabratischen Berhältniffe ber Bergrößerung ab, weil sich eben bas Licht über eine größere Kläche vertheilt. Siernach ift leicht zu ermeffen, welchen Berluft an Belligfeit eine Mondlandschaft erleibet,

wenn man sie in einem großen Fernrohre untersucht und die Bergrößerung von 100 bis auf etwa 500 steigert. Aus biefen Gründen wiffen wir über bas minder in bie Augen fallende Detail ber Mondoberfläche noch immer fehr wenig. Aus einigen beiläufigen Beobachtungen mit bem Riesenteleskope Lord Rosse's hat sich ergeben. baß in biesem bewundernswürdigen Instrumente noch Gegenstände auf der Mondoberfläche beutlich erkannt werben können, die etwa 250 Ruß Ausdehnung besitzen. Ein Gebäude wie der Kolner Dom ober die Betersfirche in Rom wäre also von der Erde aus zu erkennen, ebenso würden wir uns ichon einigermaßen eine Vorstellung von ber allgemeinen Ginrichtung einer Stadt wie Berlin, Paris, London machen können, wenn fie fich auf bem Monde befände. Aber alles dies boch nur im Verlaufe eines längern Studiums, feineswegs auf ben erften Blid. Bis jest hat fich auch nicht entfernt etwas unferen großen Städten Bergleichbares auf dem Monde gezeigt und wir haben fehr aute Grunde anzunehmen, bag etwas Analoges überhaupt auf ber Mondoberfläche nicht eristirt.

## IV.

Wir wenden uns nunmehr zur Untersuchung ber Einfluffe, welche ber Mond als Weltförper auf unfere Erbe ausübt. Es ift befannt, daß ber Mond bie Urfache von Ebbe und Kluth unserer Oceane ift, daß in Folge feiner Anziehung auf bie einzelnen, ungleich weit von ihm entfernten Theile bes Meeres, die Baffer periodifch anichwellen und wieder zurücksluthen. Die Frage, ob burch die gleiche Wirkung bes Mondes nicht auch eine Ebbe und Fluth in der Atmosphäre unserer Erbe entstehe, ift theoretisch längst mit Ja beantwortet; aber ber Nachweis berfelben in den Beobachtungen ftieß auf größere Schwierigkeiten als man voraussehen konnte. Laplace hat 4752 zu Paris angestellte Barometerbeobachtungen mit Rudficht auf die Mondfluth untersucht und gefunden, daß lettere nur 0.0556 mm betrage, also praktisch gang verschwindend fei. Bu einem ähnlichen Refultate gelangte Bouvard als er 8940 Beobachtungen untersuchte; er fand die Größe der atmosphärischen Mondfluth zu 0.01763 Millimeter. Zu einem nabe gleichen (negativen) Ergebnisse kam auch Eisenlohr. Inzwischen hat Sabine aus ben Beobachtungen auf bem Observatorium der Insel St. Helena, also aus einer Region des Erdballes, in welcher die meteorologischen Erscheinungen sämmtlich in einer größern Regelmäßigkeit auftreten und dadurch die Ersenntniß gesehmäßiger Zustände wesentlich erleichtern, Resultate abgeleitet, welche einen deutlichen Einsluß des Mondes auf den Luftdruck zeigen. Hiernach hat man folsgende Tabelle:

| Beit bis zum Meribiandurch=<br>gange des Mondes: | Ginfluß auf den Luftdrud<br>in Parifer Linien: |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0 Stunden                                        | 0.041                                          |
| 1 "                                              | 0.039                                          |
| 2 "                                              | 0.035                                          |
| 3 "                                              | 0.018                                          |
| 4 "                                              | 0.014                                          |
| 5 "                                              | 0.004                                          |
| 6                                                | 0.000                                          |

Im Mittel aus ben ftünblichen Beobachtungen, welche in ben Jahren 1866—68 zu Batavia angestellt worben, sand Bergsma eine beutlich wahrnehmbare Mondfluth. Rechnet man die Stunden vom Durchgange bes Mondes burch ben Meridian an, so ergibt sich Folgendes:

|   |         |       |        | Mondftunde | Baromete | erbetrag |
|---|---------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 1 | Maximum | (atm. | Fluth) | 1.0 p      | +0.07    | Millim.  |
| 1 | Minimum | (atm. | Ebbe)  | 7.1        | - 0.04   | "        |
| 2 | Maximum | (atm. | Fluth) | 12.7       | +0.05    | "        |
| 2 | Minimum | (atm. | Ebbe)  | 18.6       | -0.06    | ,,       |
|   |         |       |        |            | 9        | 3 *      |

Weit problematischer ist der Einstuß der verschiedenen Mondphasen auf den Barometerstand. Flaugergues ftellte 20 Jahre hindurch täglich zur Zeit des wahren Mittags Barometerbeobachtungen an. Indem er später die Mittelwerthe aus diesen Beobachtungen ableitete und sie nach den Mondphasen ordnete, kam er zu dem Ergebnisse, daß der höchste Barometerstand im zweiten Quasdranten, der niedrigste im zweiten Octanten stattsinde. Die Mittelwerthe um diese höchsten und niedrigsten Stände herum enthält folgende Tasel:

| Tag vor bem 2. Octanten    | 755.01 | Millimeter |
|----------------------------|--------|------------|
| Tag bes 2. Octanten        | 754.79 | "          |
| Tag nach bem 2. Octanten   | 754.85 | "          |
| Tag vor bem 2. Quabranten  | 756.19 | "          |
| Tag bes 2. Quabranten      | 756.23 | , ,,       |
| Tag nach bem 2. Quadranten | 755.87 | "          |

Das Mittel aus sämmtlichen 7281 Beobachtungen ergibt 755·46 Millimeter. Flaugergues schloß aus seinen Untersuchungen, daß die Mondphasen einen eigenthümlichen und nachweisbaren Einsluß auf die Größe des Luftbrucks ausübten. Streinß hat indeß neuerdings gezeigt, daß, wenn man die herausgebrachten Resultate einer strengen mathematischen Untersuchung nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung unterwirft, alsbann ein Einsluß des Mondes sich nicht allein gar nicht nachweisen läßt, sondern die Ergebnisse der Beobachtungen einem solchen geradezu widersprechen.

Nach einer Zusammenstellung ber Barometerbeobachstungen zu Karlsruhe, Paris, Strafburg und London,

würbe an ben ersteren brei Orten ber höchste Barometersstand auf bas letzte Viertel, in London dagegen auf das erste Viertel fallen. Um zu möglichst zuverlässigen Resultaten zu gelangen, hat Streint die während zwanzig Jahren (1848—67) zweistündlich in Greenwich angestellten Barometerbeobachtungen genau untersucht. In der solgenden Tabelle sind die Mittelwerthe angegeben, wie sie sich an den jedem Octanten zugehörigen drei Tagen während der zwanzig Jahre aufgezeichnet fanden. Jede Zahl ist auf diese Weise das Mittel aus 739 bis 742 Tagen. In der zweiten Columne sind die Differenzen vom allgemeinen Mittelwerthe aus 5920 Tagen angegeben. Dieser Mittelwerth ist 29.784341 engl. Zoll.

| Phase        | Barometermittel engl. Boll | Differenz        |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Neumond      | 29.76869                   | <b>—</b> 0.01565 |
| I. Octant    | 29.78376                   | - 0.00028        |
| I. Quabrant  | 29.80236                   | + 0.01803        |
| II. Octant   | 29.78551                   | + 0.00117        |
| Vollmond     | 29.76899                   | - 0.01535        |
| III. Octant  | 29.76424                   | - 0.02010        |
| II. Quabrant | 29.78557                   | + 0.00123        |
| IV. Octant   | 29.81411                   | +0.02977         |

Wie man aus bem Zeichenwechsel ersieht, scheinen die Schwankungen ganz regelmäßig zu sein, aber sie sind in keiner Uebereinstimmung mit den Resultaten, welche Flaugergues erhalten. Indem nun Streint die mathematische Analysis auf die herausgebrachten Resultate anwendet, findet er, daß für die Greenwicher Baro-

meterbeobachtungen als Grenzen bes mahricheinlichen Fehlers die Zahlen

> 29.80212 29.76656

anzunehmen sind. Damit ändert sich sofort die ganze Schlußfolgerung bezüglich des Mondeinslusses; denn wenn man die oben angegebenen acht Werthe für die einzelnen Phasen hiermit vergleicht, so sindet sich, daß fünf von ihnen ganz innerhalb dieser Grenzen liegen; drei fallen allerdings außerhalb derselben, aber keine einzige dieser Abweichungen erreicht das Doppelte des wahrscheinlichen Fehlers. Man muß daher mit Streint schließen, daß die Abweichungen durchaus von einer Größe sind, als wären die Beobachtungen alle durch ein Spiel des Zusfalls in solcher Weise zusammengestellt worden.

Mäbler hat seine eignen von 1820 bis 1836 zu Berlin angestellten meteorologischen Beobachtungen mit Rücksicht auf einen etwaigen Einfluß des Mondes auf Barometer und Thermometer untersucht. Er unterschied hierbei den etwaigen Einfluß den die verschiedene Entfernung des Mondes ausüben könnte, von dem etwaigen Einflusse der verschiedenen Phasen. Folgendes sind die Ergebnisse, welche Mädler bezüglich des Einflusses der verschiedenen Entfernungen des Mondes erhielt.

|                      | Barometer  | Thermometer |
|----------------------|------------|-------------|
| Tag vor bem Apogäum  | 336***.625 | +7.360      |
| Apogäum              | 830        | 7.43        |
| Tag nach dem Apogäum | 864        | 7.62        |

|                       | Barometer  | Thermometer |
|-----------------------|------------|-------------|
| Tag vor bem Perigäum  | 336***.527 | 7.100       |
| Perigäum              | 601        | 6.87        |
| Tag nach bem Perigäum | 581        | 7.27        |

Aus biesen Ergebnissen würde solgen, daß der Mond in dem Maße druckerhöhend auf das Quecksilber wirke, als er sich von der Erbe entsernt und in gleicher Weise dann auch das Thermometer stiege, was an sich wenig wahrscheinlich ist. Den Einsluß der Phasen auf Thermometer und Barometer hat Mädler ebensalls genauer untersucht. Zu diesem Zwecke stellte er für jeden einzelnen Tag des Mondmonats die Mittelwerthe für den Barometerdruck zusammen und berechnete aus den Ubweichungen ihre wahrscheinliche Unsücherheit. Das Gleiche ward für die Thermometerbeobachtungen durchzgeführt. Mädler glaubt auf diese Weise einen wirklichen Mondeinssus nachzewiesen zu haben.

Bestünde, sagt er, gar kein Sinfluß des Mondes, so müßten die Unsicherheiten beiläusig den Abweichungen vom Mittel gleich sein.

Die Unterschiede übersteigen indeß ihre Unsicherheit beträchtlich, und wie Mädler meint um mehr, als daß sie in einer längern Beobachtungsreihe als Zufälligkeiten betrachtet werden könnten; doch gesteht derselbe Astronom zu, daß es noch sehr lange fortgesetzer Beobachtungen bedürfe, um in den Beränderungen die Form eines bestimmten Naturgesetzes zu erkennen. In unseren Breiten sind die nicht periodischen Schwankungen des Barometers

(und Thermometers) so bedeutend, daß häusig die tägsliche Periode dadurch ganz maskirt wird. In den Tropen sindet dies in weit geringerm Grade statt. Deshald untersuchte Mäbler eine Neihe einjähriger Barometers beobachtungen von Trentepohl und Chenon zu Christiansburg in Guinea unter  $5 \frac{1}{4}$ ° N. Br. Nach Elimination der Jahresperiode der Sonne fanden sich aus den 7210 Beobachtungen folgende Werthe:

## 1. Ginfluß ber Phafen.

| 3 T. vor      | 336.764" | \. ·    | 3 T. vor       | 336.641 | `       |
|---------------|----------|---------|----------------|---------|---------|
| 2 "           | 765      |         | 2 "            | 650     | )       |
| 1 "           | 743      |         | 1 "            | 640     | 1       |
| Erftes Bierte | 1 737    | 336.714 | Lettes Viertel | 677     | 336.688 |
| 1 T. nach     | 662      |         | 1 T. nach      | 654     |         |
| 2 "           | 655      |         | 2 "            | 678     | 1       |
| 3 "           | 659      | 1       | 3 "            | 694     | )       |
| 3 T. vor      | 336.604  | \ i     | 3 T. vor       | 336.741 | \       |
| 2 ,,          | 622      |         | 2 "            | 750     | )       |
| 1 "           | 650      |         | 1 "            | 740     | 1       |
| Vollmond      | 668      | 336.627 | Neumond        | 777     | 336.734 |
| 1 T. nach     | 640      |         | 1 T. nach      | 754     | (       |
| 2 "           | 583      |         | 2 "            | 698     | 1       |
| 3 "           | 623      |         | 3 "            | 694     | )       |

## 2. Ginfluß ber Declinationen.

| Ω  | 1 | T. | 336.669" | )       | 7 T.      | 336.578*** | )       |
|----|---|----|----------|---------|-----------|------------|---------|
| 00 | 2 |    |          | 336.667 | Mag. 8- " |            | 336.579 |
|    | 3 | •  | 671      | )       | 9 "       | 603        | )       |
|    | 4 | "  | 621      | )       | 10 "      | 775        | )       |
|    | 5 | "  | 593      | 336.591 | 11 "      | 740        | 336.772 |
|    | 6 |    | 559      | )       | 12        | 801        | )       |

| 13 T.     | 336 830*** | )       | 22 T.    | 636.689*** | )       |
|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|
| 14 "      | 700        | 336.726 | 23 "     | 720        | 336.718 |
| 8 15 "    | 647        | )       | 24 "     | 744        |         |
| 16 "      | 717        | )       | 25 "     | 743        | )       |
| 17 "      | 844        | 336-722 | 26 "     | 725        | 336.714 |
| 18 "      | 786        | )       | 27. 28 " | 676        | )       |
| 19 "      | 747        | )       |          |            |         |
| 20 "      | 819        | 336.782 |          |            |         |
| Min. 21 " | 781        | )       |          |            |         |

Die Differenzen sind, wie man sieht, sehr gering und ber Sinfluß des Mondes bleibt auch hier problematisch. Als Mäbler aus derselben Beobachtungsreihe den Sinfluß der verschiebenen Entfernungen des Mondes auf den Barometerdruck bestimmte, erhielt er folgende Berthe

|          |      | Barometerftanb |
|----------|------|----------------|
| 2 Tage   | vor  | 336.749""      |
| 1 Tag v  | or   | 736            |
| Apogäum  |      | 736            |
| 1 Tag 11 | ach  | 703            |
| 2 Tage   | nach | 712            |
| 2 Tage 1 | vor  | 662            |
| 1 Tag v  | or   | 683            |
| Perigäum | l    | 686            |
| 1 Tag n  | ach  | 660            |
| 2 Tage 1 | nach | 672            |

Neumaner kommt bei Untersuchung ber 43500 ftündlichen Barometerbeobachtungen in Melbourne zu bem Resultate einer entschiedenen Einwirkung bes Mendes. Die Unterschiebe zwischen bem höchsten und niedrigsten Luftbrucke zeigen ein Maximum zur Zeit des Perigäums, nur in den Wintermonaten der süblichen Halbkugel ergibt sich ein entgegengesetztes Verhalten. Folgende Tabelle enthält die mittleren Abweichungen für die vier bisher berechneten Stationen; man erkennt aus derselben die rasche Abnahme der Abweichungsamplitude mit wachsender Breite.

| Drt       | geogr. Breite | mittl. Abweichung<br>in engl. Zollen |
|-----------|---------------|--------------------------------------|
| Singapore | 10 19' N.     | 0.002621                             |
| S. Helena | 15 57 S.      | 0.001843                             |
| Melbourne | 37 49 S.      | 0.000631                             |
| Prag      | 50 8 N.       | 0.000396                             |

Sehr viele Untersuchungen sind angestellt worden, um einen etwaigen Einfluß des Mondes auf die Regenmenge nachzuweisen. Schübler zog aus seinen Beobachtungen den Schluß, daß die geringste Regenquantität um das letzte Viertel herum falle, der meiste Regen dagegen im zweiten Octanten statthabe. Fulbrook hat die Regenmengen, welche während 200 Mondumläusen beobachtet wurden, zusammengestellt. Hiernach sielen während 500 Tagen zwischen dem 3. dis 7. Tage der Mondperiode bei größter südlicher Breite 4760 engl. Zoll Regen; während besselben Zeitraumes, als sich der Mondnördlich von der Ekliptik befand, sielen nur 26:42 engl. Zoll.

Streint hat siebenundzwanzigjährige Beobachtungen zu Greenwich über die gefallenen Regenmengen mit Rück-

ficht auf den etwaigen Einstuß des Mondes untersucht. In der folgenden Tabelle geben die Zahlen der ersten Columne das Jahresmittel an, d. h. diesenige Regenmenge, wie sie innerhalb eines Jahres während aller zu einem Octanten gehörenden 3 Tagen vorgekommen wäre, wenn jährlich gleich viel Regen gefallen sein würde. Die mittlere Regenmenge eines Jahres während eines ganzen Mondumlauses, also die Summe der acht angegedenen Zahlen, ist 18·37 engl. Zoll. Diese Zahl durch 8 divisairt gibt den mittlern Werth für die acht in der Tabelle stehenden Zahlen. Dieses Mittel ist 2·296 und von diesem Mittelwerthe enthält die zweite Zahlencolumne die Abeweichungen.

| 33   | haje     | Regenmenge | Abweichung |
|------|----------|------------|------------|
| Neu  | monb     | 2.297      | +0.001     |
| I.   | Detant   | 2.294      | -0.005     |
| I.   | Quabrant | 2.307      | +0.011     |
| II.  | Detant   | 2.361      | +0.065     |
| Vol  | mond     | 2.237      | -0.059     |
| III. | Dctant   | 2.370      | +0.074     |
| II.  | Quadrant | 2.530      | -0.060     |
| IV.  | Octant   | 2.214      | - 0.085    |

Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß im 3. Octanten am meisten und im IV. Octanten am wenigsten Regen siel, was mit Schübler's Resultaten nicht übereinstimmt, auch gibt sich weder Symmetrie, noch Regelmäßigkeit zu erkennen und die mathematische Untersuchung zeigt, daß die Abweichungen als rein zufällige betrachtet werden müssen.

In ähnlicher Weise hat sich auch ergeben, daß ein merklicher Einfluß des Mondes auf die Windrichtung und den Grad der Bewölkung des Himmels nicht existirt. Man darf daher dreist behaupten, daß der Mond die Meteoration unserer Atmosphäre nicht in irgendwie besmerklichem Maße beeinflußt.

Ein beutlicher Ginfluß bes Monbes offenbart fich bagegen in den magnetischen Berhältniffen ber Erbe. Schon 1839 hat Kreil nachgewiesen, bag zwischen ben magnetischen Schwankungen und bem Mondlaufe ein Zu= sammenhang bestehe, und später hat Sabine gezeigt, daß die Declinationsnadel unter dem Ginfluffe des Mondes Bewegungen vollführt die zwei tägliche Maxima und Minima besiten. Dasselbe Resultat erhielt 1864 La= mont. Auch in ben Aenberungen ber magnetischen Inclination zeigt fich ein analoger Bang. Bezüglich ber Intensität bes Erdmagnetismus, bat endlich Sanfteen gefunden, daß sie eine neunzehnjährige Periode zeigt, bie mahrscheinlich mit ber Bewegung ber Mondknoten in Beziehung fteht. Der Ginfluß bes Mondes auf die Säufigkeit ber Erdbeben ift zuerst von Berren hervorgehoben und später von Falb genauer untersucht morben, boch scheint mir ber Gegenstand noch nicht spruch= reif zu fein.

Schließlich verbliebe noch einen raschen Blick auf die Erscheinungen der Mondfinsternisse zu werfen. Dieselben werden, wie heute jedes Kind weiß, dadurch hers vorgerufen, daß der Mond, wenn er sich der Ebene der

Efliptik zur Zeit ber Opposition bis zu einem gewissen Grade nähert, eine gewisse Zeit hiedurch in den Schatten der Erde taucht und dadurch verdunkelt wird. Insoferne indeß der Mond hiedei eine lediglich passive Rolle spielt, gehört ein näheres Eingehen auf die alsdann auftretenden Erscheinungen ebenso wenig hierher als die specielle Behandlung der ungleich wichtigeren und für bestimmte Erdorte weitaus seltneren Sonnenfinsternisse.

Sternhaufen und Nebelflecke.

Die Durchforschung ber entlegenen Regionen bes unermeglichen Weltraumes, weit jenfeits ber Grangen unfers Sonneninftems, hat unfern Ginblid in bie reiche Mannigfaltigfeit ber Gebilde bes Weltalls mundervoll erweitert. Diese Ausbehnung unfers Gesichts- und Ibeenfreises ift wesentlich eine Errungenschaft ber neuern Zeit; fie beginnt mit bem Auftreten bes genialen Billiam Berichel, bes größten aftronomischen Entbeders aller Jahrhunderte. Dit mächtigen, felbst verfertigten Sehwertzeugen und geleitet von großen Ibeen über bie Un= ordnungen im Baue ber Welt, brang biefer unermüdliche Forscher ein in Regionen bes Sternenraumes, die fich bis bahin ben Bliden aller Sterblichen verschloffen hatten; er hat zuerst bas Senkblei in die Tiefen der himmels= räume geworfen und bas unergrundlich Scheinende ergründet.

hauptfächlich find es zwei verschiebene Rlaffen von Gebilben, bie uns in ben Regionen ber Firsternräume begegnen, nämlich Sternhaufen und Nebelflede.

Die Sternhausen gehören zu ben prachtvollsten Erscheinungen, welche bei ber telestopischen Untersuchung bes himmelsgewölbes hervortreten, ja Billiam herschel nennt sie gerabezu bie prächtigsten Gegenstänbe, bie man am himmel wahrnehmen könne.

Die genauere Beobachtung und Untersuchung ber Sternhaufen und Sternschwärme beginnt, abgeseben von Meffier's fleißiger, aber von ju beschränften Sulfamitteln behinderter Arbeit mit William Ber= ichel. In seiner britten Abhandlung von 1789 beschäf= tiat er fich zum ersten Male ausführlicher mit bem Nachbem er auf bas von ihm gegebeue Gegenstande. Berzeichniß von Dertern bes himmels, "wo Sonnen fich in besondere Systeme gufammengezogen haben", verwiesen, bemerkt ber große Mann, daß wir durch die Berglei= dung gablreicher Sterngruppen mit einander hoffen burfen, "ben Operationen ber natürlichen Urfachen, fo weit als fich ihre Wirksamteit bemerken läßt, nachzuspuren." Warum, fagt er, follten unfere Rachforichungen beidrant= ter fein, als bie bes Naturphilosophen, ber oft aus einer unbeträchtlichen Angahl von Eremplaren einer Pflanze ober eines Thieres fich in ben Stand gefett fieht, uns mit ber Geschichte bes Ursprungs, bes Fortgangs und bes Berfalls berfelben zu beschenken?

Herichel geht nun zu einer genauern Betrachtung ber beobachteten Formen über. Er beginnt mit ber einsfachsten, ber Augelgestalt. Sie ift, wie er nachträglich hervorhebt, auch biejenige, welche sich in ben Sternsichwärmen am häufigsten zeigt. Nachdem er nachgewiesen,

W. C.

baß wir in ben Sternhausen wirkliche, organisch verbunbene Systeme und nicht zufällige optische Anhäusungen
von Sternen vor uns haben, stellt er als ein bei Bilbung ber Sternhausen geltendes Geset die Behauptung
anf, daß die zu einer und derselben Gruppe gehörenden
Sterne durchschnittlich von nahe gleicher Größe (Leuchtfrast) seien. Den Beweis führt er in der Weise, daß
er sich auf die nahezu gleiche schein dare helligkeit
und die außerordentliche Entfernung der Sterne, welche
zu einem Schwarme gehören, stützt. Gegenwärtig können
wir indeß diesem Sate nicht mehr ganz beipflichten; denn
es hat sich ergeben, daß in den Sternhausen nicht selten
Sterne der verschiedensten Helligkeit sichtbar sind.

Butreffender ift ber zweite Sat ben ber berühmte Erforscher bes himmels aufstellte und wonach bie fugelförmigen Sternhaufen gegen ben Mittelpunkt bin mehr verdichtet find als gegen die Oberfläche. Allerdings fommen auch hiervon einzelne Abweichungen vor, allein in ben überwiegend meisten Fällen tann ber Beobachter fich nicht bes Cinbrucks erwehren, bag bie Sterne eines Schwarmes gegen ben Mittelpunkt bin weit gedrängter stehen, als in ben äußeren Theilen ber Gruppe. Ber= ich el fucht nun zu erklären, warum biefe reichere An= bräugung gegen ben Mittelpunkt bin ftattfinde. "Bären wir," ruft er aus, "nicht bereits mit ber Anziehungs: fraft bekannt, fo murbe biefe ftufenweise Berbichtung burch die merkwürdige Stellung ber nach einem Mittelpunkte hinftrebenden Sterne eine folde Centralfraft andeuten." Gelbst bei ben nicht fugelförmigen, fonbern mehr ober weniger gebehnten Sternhaufen läßt sich nach William Herschel beutlich ein Streben ober eine hinneigung zur Kugelform baran erkennen, baß die Dimensionen in dem Maße, als man den lichteren Stellen sich nähert, gewissermaßen anschwellen.

Wir sehen nach William Berschel's Ausbrude in ben fphärischen Saufen bie Sterne in verschiebenen Sortirungen. Da aber jede Kraft, die ununterbrochen fortwirkt, Resultate im Berhältniffe ber Zeitbauer ihrer Wirfung hervorbringen muß, und ba ferner die fphariiche Geftalt bes Sternhaufen von Centralfraften ber rührt, fo folgt nach Berichel, daß jene Sternhaufen, welche ceteris paribus am vollfommenften biefe Figur zeigen, auch am längsten ber Wirkung biefer Urfachen ausgefett gewesen sein muffen. "Dieses wird uns," fahrt er fort, "verschiedene Gesichtspunkte verstatten. Nehmen wir beispielsweise an, bag 5000 Sterne einmal in einer gemiffen zerstreuten Lage gewesen wären, so wird, glauben wir, berjenige von den zwei Sternhaufen, welcher ber bildenden Rraft am längsten ausgesett gewesen ift, auch am meisten verdichtet und ber Bollenbung feiner Gestalt näher gebracht fein. Gine fofortige Folge biefer Betrachtung ift, baß wir in ben Stand gesett find, über bas Berhältniß bes Alters, der Reihe ober ber Stufenordnung eines Sternsnftems aus ber Stellung feiner Bestandtheile gu urtheilen."

In dieser ganzen Darstellung nimmt Herschel die einzelnen Sterne als gegeben an und bemüht sich bloß, ihre Ansammlung zu Haufen nachzuweisen. Dies ist

14-1-

auch fein Standpunkt in ber großen Abhandlung von 1814 fternigen Theil bes himmels in feinem "Ueber ben Bujammenhange mit bem nebeligen." Er fagt bier bei Besprechung bes großen Sternhaufens in ber Conftellation "Derfelbe entstand vielleicht baburch, bes Schiffes: baß mehrere Sterne in berfelben Cbene lagen; die anhäufende Rraft jog fie gegen einen Mittelpunkt." Bei einem Stern= haufen in den Zwillingen erkennt er in der zunehmenden Gebranatheit ber Sterne ben Sit ber Rraft im Mittel= punkte; nach bem Umriffe - fagt er - können wir biefen Sternhaufen als in einem ichon weit fortgeschrit= tenen Buftande ber Jolirung befindlich ansehen, und aus biefen Umftänden weiter ichließen, daß berfelbe bereits lange bem Ginfluffe ber haufenbilbenben Kraft ausgesett ift. Die haufenbildende Rraft, ber Berichel die Entstehung ber Sternhaufen zuschreibt, und die nichts anderes als bie allgemeine Anziehung ift, erklärt nach ihm auch hinlang= lich die verschiedene Dichte ber Milchstraße an Sternen, bas Aufbrechen biefes großen Simmelsgürtels, baß er bereits an mehreren Bunkten zu erkennen glaubte. "Da bie Sterne ber Milchstraße," fagt er, "beständig ber Birkung einer Rraft ausgesett find, die fie unwiderstehlich in Gruppen zusammenzieht, so können wir überzeugt jein, daß von bem Zustande bloger Annäherung gu Haufen sie stufenweise immer mehr burch fortschreitenbe Buftanbe von Anhäufung gusammengebrängt werben, bis fie babin gelangen, mas wir die Beriode ber Reife nennen fonnen, ber fugeligen Gestalt und ber ganglichen Sfolirung."

In ber neunten Abhandlung von 1818 beschäftigt fich Berichel mit ber Ermittelung ber Entfernungen, in welchen sich bie kugelförmigen und anderen Sternhaufen befinden. Er ftutt fich hierbei gunächst auf feine bereits 1799 veröffentlichte "Untersuchung über bie raumburchbringende Kraft ber Teleftope", in welcher er festgestellt hatte, wie vielmal weiter ein folches Instrument von gegebener Große bes Spiegels in ben Raum einbringen und Sterne ju zeigen vermag, als bas bloße Auge. Letteres bringt in normalem Zuftanbe, nach Serichel, bis gur gwölffachen Diftang ber Sterne erfter Größe in den Raum vor. Die raumdurchbringende Kraft bes fiebenfüßigen Reflectors murbe von Berichel als 201/mal, jene bes 20füßigen als 75mal und jene bes 40füßigen als 191 1/2 mal größer wie bie bes normalen Auges berechnet. Durch Beschränkung ber Deffnung (bes Teleftopspiegels) konnte er je nach Bedürfnig verschieden tief in ben Raum vordringen und hierdurch die Entfer= nung der nach und nach sichtbar werdenden Gegenstände bestimmen.

Diese geniale Methode Herschel's gestattet eine annäherungsweise Schätzung der Entfernungen, in welchen sich die Sternhausen und einzelnen Sterne befinden. Wenn nämlich ein Sternhausen im 20füßigen Teleskope einen Sternhausen beutlich auflöst, so ist dessen Entfersnung 75 × 12 Sternweiten oder, da eine Sternweite rund zu 20 Villionen Meilen angesetzt wird, gleich 18.000 Villionen Meilen. Selbstredend kann es sich hier nur um eine Annäherung an die Wahrheit handeln, auch

ift es für unfer finnliches Erfaffen gang gleichgiltig, ob ein Stern 18.000 ober 10.000 ober 100.000 Billionen Meilen von und entfernt ift. Die naberungsweisen Ent= fernungen, zu welchen Berichel gelangte, bienen aber immer bazu, unfere Borftellungen von ben Bauverhalt= nissen bes Sternhimmels zu präcisiren. Uebrigens sind die von Herschell erhaltenen Entfernungen wie Struve nachgewiesen hat, beträchtlich zu groß. Das Fernrohr bringt nämlich bei weitem nicht so tief in den Raum ein, als Berichel glaubte, und zwar beshalb nicht, weil ber Weltraum feineswegs leer, fondern mit einer feinen Materie, bem Mether, angefüllt ift. Diefer Nether aber ichwächt ben hindurchgehenden Lichtstrahl, wenn es fich um fehr große Räume handelt, beträchtlich und bas Fernrohr zeigt beshalb viele Sterne nicht mehr, Die es jonft noch erreichen würde. Die entferntesten Sternhaufen, welche Berichel auf ihre Distanz untersucht hat, stehen hiernach in Abständen von uns, die 5000 bis 6000 Billionen Meilen nicht überschreiten.

In Entfernungen von gleicher Ordnung befinden sich aber auch isolirte Sterne, welche wir als integrirende Theile besjenigen Firsternverbandes ansehen mussen, zu dem auch unsere Sonne gehört, und wir mussen deshalb ichließen, daß eine große Anzahl der Sternhaufen zu unserm Systeme gehört und nicht etwa diesem als gleicheberechtigte Systeme coordinirt ist. Viele mögen allerdings unser Sternspitem, das seinerseits nichts anderes als ein ungeheurer Sternhaufen ist, in größeren Distanzen außers

halb stehend, begleiten, aber, so weit wir heute zu beurstheilen vermögen, erreicht keiner berselben bieses an Größe.

Bersucht man sich über die optische Ausstreuung der Sternhausen an der Himmelsdecke klar zu werden, indem man ihre Derter auf einer Himmelskarte oder einem Globus bezeichnet, so erkennt man, daß sie im Allgemeinen weniger vereinzelt, sondern mehr lagerweise und in der Nähe der Milchstraße auftreten. Der größte, auf verzhältnißmäßig engem Raume zusammengedrängte Reichzthum sindet sich nach Sir John Herschel am südzlichen Himmel, zwischen der südlichen Krone, dem Schützen, dem Schwanze des Skorpions und dem Altare.

Sobald die Entfernung eines Sternhaufens bekannt ist und man seine scheindare Größe, so wie die Anzahl der in ihm sichtbaren Sterne kennt, ist es möglich, seine wahre Größe und die durchschnittliche Distanz der Sterne, welche ihn bilden, zu berechnen. Wenn es nun auch gegenwärtig unmöglich ist, genaue Zahlenwerthe für die Entfernungen der Sternhaufen zu geben, so reicht das, was wir in dieser Beziehung wissen, doch immershin aus, werthvolle Schlüsse über die Größen dieser Weltspsteme und die durchschnittliche Entfernung der sie bildenden Sonnen von einander zu ziehen. Sinige Beispiele werden in dieser Beziehung genügen.

Nebel im Haare der Berenice. Da er in 734facher Siriusweite unter einem Winkel von 10' erscheint, so ist sein wahrer Durchmesser mehr als doppelte Sternweite. Weil noch Nebliches in ihm erscheint, so sind die

Sterne sehr gedrängt; rechnet man ihre Distanz auf bem Durchmesser zu 10", so liegen in demselben 60 Sterne, und der Sternhaufen ist eine Rugel, deren Radius Siriusweite und die 113.000 Sterne oder Sonnen entshält. In unserm Sternsusteme ist dieser ungeheure Raum bloß von einer Sonne erfüllt.

Der Sternhaufen im Schlangenträger und jener zwischen bem Schüten und Kopfe bes Steinbocks haben, in berselben Entfernung, nur etwa 2' scheinbaren Durche meffer, ber mahre ist also noch nicht einmal die Hälfte einer Striusweite.

Der Durchmesser bes Sternhaufens bei  $\omega$  in ben Zwillingen erreicht kaum  $\frac{9}{10}$  Siriusweite. Der schöne Sternhaufen bei d im Perseus hat einen Durchmesser, ber eine Siriusweite etwas übertrifft. Jener im Schiff ist bagegen kaum  $\frac{1}{3}$  so groß und bei 10'' scheinbarer Distanz seiner Sterne beträgt ihr wirklicher Abstand  $\frac{1}{12}$  Siriusweite.

Der Sternhaufen im Haupte bes Wassermannes hat einen wahren Durchmesser von  $\frac{2}{5}$  einer Siriusweite; bei 10''' scheinbarer Distanz seiner Sterne ist beren wahrer burchschnittlicher Abstand von einander  $\frac{1}{90}$  Siriusweite ober etwa 200.000 Millionen Meilen. Bei vielen ansberen Sternhausen ergibt sich in gleicher Weise, daß der mittlere Abstand ihrer Sterne von einander nur  $\frac{1}{20}$  ober  $\frac{1}{30}$  Sternweite beträgt, wobei wohl zu beachten ist, daß diese Distanzen nach den Entsernungen berechnet sind, welche Herschausen beilegte. So

viel ift jedenfalls ficher, baß in ben Sternhaufen bie einzelnen Sterne einander weit näher fteben als in unferm Sternfnfteme, und wir muffen baraus ichließen, daß bies nicht zufällig ift, sonbern auf einer innern Nothwendigkeit beruht. Un ber Sand ber Serfchel'ichen Borftellungen würden wir barin bas Resultat ber fortwährend thätigen Attraction zu erkennen haben, welche bie einzelnen Blieber ber Sternhaufen näher und näher ausammenzieht und endlich aufeinander treiben muß. Diese Borftellung ift großartig, aber fie gibt von ber ersten Entstehung ber Saufen feine Rechenschaft. Denn gegenüber ber Rahl und regelmäßigen Anordnung ber Sterne in manchen Sternhaufen ift es offenbar gang unguläffig, annehmen zu wollen, biefe Sternenfdmarme feien aus ben zufällig nahe bei einander ftehenden Sonnen entstanden. Eine folde Annahme verlegt bloß die Schwierigfeit weiter rudwärts, bebt fie aber nicht. Auch Laplace's Suftem ber Entstehung unfers Sonneninftems ift nicht im Stande, über ben Uriprung ber Sternhaufen Rechenschaft zu geben, und wir muffen gefteben, daß wir bier= über gur Beit gang unwiffend find.

Das größte Interesse für die Gegenwart und Zufunst bietet unzweiselhaft die genaue Ausnahme, die Bestimmung der gegenseitigen Lage und Distanz der Sterne in den hierzu geeigneten Sternhausen. Lamont ist der Erste gewesen, der in den Jahren 1836 und 1837 eine derartige Arbeit unternahm, indem er einen großen Sternhausen im Perseus genau vermaß. Derselbe

besteht aus etwa 100 Sternen von ber 8. Große an bis zu ben fleinsten Lichtpunkten, bie noch in bem acht= zehnfüßigen Refractor ber Sternwarte zu Bogenhaufen bei München erkannt werben können. Der Sternhaufen im Sobiesfi'schen Schilbe ift ebenfalls von Lamont vermenen worben. Seine Zeichnung ftellt in einer Ausbeh: nung pon etwa 4 Minuten im Quabrat 128 Sterne Später hat Lamont biefe Untersuchungen leiber aufgeben muffen, ba fie zu viel Zeit in Unspruch nahmen und bei ben bichten Sternhaufen gang unausführbar erichienen, indem es unmöglich mar, bestimmte Anhalts: punfte zu merken und dieselben wiederzuerkennen. Der Sternhaufen bei h im Berfeus ift in ben Jahren 1860 und 1862 von Professor Krüger, damals Aftronom in Bonn, vermessen worden. Diefer Beobachter hat 43 der hauptfächlichsten Sterne des Schwarmes nach ihrer gegenseitigen Lage genau bestimmt und in eine Rarte eingetragen.

Der britte große Sternhausen im Bilbe bes Perseus ist ebenfalls genau vermessen worden und ebenso ein Sternshausen in der Constellation bes Juchses.

Diese Messungen werden ber mehr oder weniger entsernten Zukunft die Mittel an die Hand geben, zu entsicheiden, ob und welche Beränderungen in jenen Sternshausen stattgefunden haben und welches die speciellen bynamischen Beziehungen sind, in denen die einzelnen Componenten der betreffenden Sternschwärme zu einander stehen.

Handy Google

Nach dem dermaligen Zustande unsers Wissens ist es schwer, sich vorzustellen, wie eine so große Anzahl von Connen, als mancher Sternhaufen besitt, bei bebeutender Nähe berselben untereinander, ungestört ein ganges Suftem von bauernbem Bestande bilben können. Ober ift es vielleicht überhaupt eine Chimare, von bauernbem Bestanbe ber Sternschwärme zu fprechen? Rach ben Borftellungen bes ältern Berichel find bie Stern= haufen allerdings nur Uebergangsstadien, indem Saufen bilbende Kraft benachbarte Sterne mehr und mehr zusammenzieht und schließlich in allgemeinem Berabsturze mit einander vereinigen wird. Die Lehre von ber Umsetzung ber Kraft zeigt, daß bei einem folchen Rusammenpralle die einzelnen Maffen in ein Stadium ber Gluth gerathen muffen, in welchem fie vergafen. Wir hätten bann also einen Nebelfleck vor uns, und ber alte Kreislauf könnte aufs Neue, wenn auch mit verminderter Energie, beginnen.

Je näher ein Sternhausen sich bei unserer Sonne besindet, um so weiter müssen unter übrigens gleichen Umständen die Sterne, aus denen er besteht, von eine ander entsernt scheinen. Die bekannten Plejaden im Stiere sicherlich nichts anderes als ein Sternhausen, der uns verhältnismäßig sehr nahe steht. Das Gleiche gilt von den Hyaden, die, mit Ausnahme der Sterne a, o und 75, sämmtlich eine nach Ost gerichtete Bewegung von etwa 0,1" pro Jahr besitzen. Die Krippe im Krebse ist ebenfalls ein Sternhausen, wenngleich nur einer der kleineren. Es lassen sich auch Umstände denken, unter

27.

welchen wir ben Zusammenhang ber einzelnen Partial= glieber eines Sternhaufens nicht fofort burch ben blogen Anblid erkennen können. Das murbe g. B. bei fehr großer Nabe eines folden Weltsnftems ber Fall fein. In biefem Falle fann nur bie übereinftimmenbe Richtung ber Gigen= bewegung uns ben phyfischen Busammenhang offenbaren. Die Beobachtungen beuten in ber That in manchen Regionen des himmels einen folden Conner zwischen Sternen an, Die optisch um viele Grabe von einander entfernt fteben. Es findet bies j. B. für bie Sauptfterne bes großen Baren flatt, und vielleicht auch für eine Menge anderer in beren Rähe. Die Eigenbewegung beträgt hier etwa 10 bis 15 Secunden im Jahrhundert und ift eine nach Often gerichtete. Etwas ähnliches sehen wir in bem so sternreichen Bilbe bes Orion, bort aber ift die Bewegung eine westliche. Auch die Resultate der auf die Firsternwelt angewandten Spectralanalyse beuten hier auf Berbindungen höherer Ordnung, bie bem un= mittelbaren Anblide entgeben. Se cch i's umfaffenbe Untersuchungen haben ergeben, daß in gemiffen Regionen des Himmels gewisse Sterntypen ausschließlich herrschen. So findet man z. B. im Sternbilbe Drion hauptsächlich Sterne bes erften Typus (wohin die weißen und blauen Sterne mit Spectren ohne intensive Absorptionsbanden gehören), so daß fie gewissermaßen eine Familie für sich bilben. Ebenso zeigen sich Löwen, bem Stiere, bem großen Baren, ber Leger, in ben Plejaden, hauptfächlich Sterne bes ersten Typ us, während in ben Sternbilbern bes Walfisch, bes Eribanus,



ber Hybra, vorwiegend Sterne bes britten Typus (von röthlicher Farbe, mit breiten fäulenartigen Absorptionssbanden im Spectrum) gefunden werden. Es kann dies nicht dem Zufalle zugeschrieben werden, sondern hier beutet in Wahrheit der Chor auf ein geheimes Gesetz, d. h. es sindet ein näherer Zusammenhang statt, ein physischer Connex.

## II.

Bon den Sternhaufen wenden wir uns zu den Nebelflecken, jenen bleichen verwaschenen, oft sehr phanstaftisch geformten, Duft ähnlichen Gebilden, die nur in den kraftvollsten Teleskopen genauer erkannt werden können.

Den ersten eigentlichen Nebelsleden entbeckte Simon Marius mit dem eben ersundenen Fernrohre. Es ist der Langgestreckte, spindelförmige Nebel im Sternbilde der Andromeda, der übrigens schon einem scharfen Auge ohne Fernrohr sichtbar ist. Fast ein halbes Jahrhundert später beschrieb Huggins den merkwürdigsten aller heute bekannten Nebelslecke, jenen großen und unregelemäßigen Nebel im Orion.

Noch mehrere Entbekungen von Nebelslecken folgten, aber sie waren alle nur zufällig, Niemand bachte baran, biesen merkwürdigen Weltkörpern eine speciellere Aufmerksamkeit zu widmen. Erst im Jahre 1764 begann der französische Astronom Messier, der durch seine zahlreichen Kometenentbekungen bekannt ist, ein regels

mäßiges Aufsuchen ber Nebelstede. Sein Fernrohr war für die damalige Zeit gut genug, aber zur Beobachtung von Nebelsteden erscheint es doch außerordentlich lichtsichwach. Dennoch fand Messier nicht weniger als 61 neue Nebel und bestimmte ihren Ort am himmel.

Im Jahre 1779 begann enblich William Herschelsich mit dem Gegenstande zu beschäftigen. Die von ihm selbst versertigten Spiegeltelessope waren von so bedeutender optischer Kraft, daß er in einem Zeitraume von wenigen Jahren viele hundert neue Nebelstede und Sternhausen auffand. Manches Object, welches die früheren Beodachter für einen Nebelsted gehalten hatten, zeigte sich in seinen Telessopen als ein Schwarm von Sternen, als ein wahrer Sternhausen. Im Ganzen hat William Herschel 2303 Nebelstede und 197 Sternhausen entbedt. Später haben sein Sohn Sir John Herschel, Lord Rosse, Lassell, Bond, Schönfeld, Kümker, d'Arrest und andere noch zahlreiche neue Nebel (und Sternhausen) aufgefunden, so daß man deren Gesammtzahl heute auf mehr als 5000 veranschlagen darf.

Betrachtet man die Vertheilung der Nebel an der Himmelssphäre, so ergibt sich, daß dieselbe keineswegs eine nahezu gleichsörmige ist, wie es der Fall sein müßte, wenn die Nebel zufällig nach allen Richtungen hin durch den Naum zerstreut wären. Es sindet sich vielmehr, daß ein deutlich ausgesprochenes Maximum der Häusischet zwischen 180 und 200 Grad Nectascension, ein zweites, minder beträchtliches, zwischen 75 und 90 Grad Nectascension, und ein Minimum zwischen 225 und 300 Grad

Nectascension fällt. Diese Vertheilung ist eine äußerst merkwürdige, die durchaus kein Analogon in der Austreuung der Firsterne über die Himmelsdecke besitzt, denn diese letzteren sind nach einem wesentlich abweichenden Plane vertheilt. Die Pole des Himmelsäquators erscheinen merkwürdig arm an Nebeln, dagegen scheint das Maximum der Nebelhäusigkeit dem nördlichen Pole der Milchstraße sehr genähert. Indes hat sich die früher vielsach versteitete Zdee von einer "Milchstraße der Nebelssech" rechtwinkelig zur Milchstraße der Sterne, zu der auch der große William Herische ber Sterne, zu der auch der große William Herische serscheilung der Nebelslecke am Himmelgte, nicht bestätigt. Ueberhaupt räth d'Arrest die Studien über die Vertheilung der Nebelslecke am Himmel noch einige Zeit auszussehen, bis ein umfangreicheres Material zu Gebote stehe.

Schon 1784 machte Herschel auf bas schichtenartige Vorkommen der Nebelslecke ausmerksam. "Ein sehr
merkwürdiger Umstand," sagte er in seiner ersten Abhandlung, "bei den Nebelslecken und Sternhausen ist der,
daß sie in Schichten geordnet sind, die in großer Erstreckung fortzulausen scheinen. — Sines von diesen Nebellagern ist so reichhaltig daß, da ich nur einen Theil
desselben in der kurzen Zeit von 36 Minuten durchging,
ich nicht weniger als 31 Nebelsseke entdecke, die auf
dem prachtvollen blauen Himmel alle deutlich sichtbar
waren. Ihre Lage und Gestalt sowohl als Beschaffenheit
scheint alle nur erdenkliche Mannichfaltigkeit anzuzeigen.
In einer andern Schicht, oder vielleicht in einem andern
Urme derselben Schicht, sah ich doppelte und dreisache

10

Contract of the last

Nebelstede in mannichsaltiger Anordnung: große und kleinere, welche Trabanten zu sein scheinen, schmale, aber sehr ausgebehnte helle Nebelstede ober glänzende Tüpsel, einige von der Gestalt eines Fächers, der aus einem lichten Punkte, gleich einem elektrischen Büschel herausstommt, andere von kometischem Aussehen mit einem ansicheinenden Sterne im Mittelpunkte, ober gleich wolkigen Sternen, umringt von einer nebligen Atmosphäre. Sine andere Gattung wiederum enthielt einen milchigen Nebel gleich jenem wunderbaren Nebelbilde im Orion, wieder andere schimmerten in einer Art mattern, sleckigem Lichte, welches ihre Auslösdarkeit in Sterne verrieth."

Dieje Ausführungen offenbaren beutlich die Berwunderung Serfchel's über die merkwürdigen Gebilde, benen er auf ben erften Schritten feines Nebelftubiums begegnete, und gleichzeitig enthalten fie die Reime ber Unschauungen, die er in der Folge mit unermüdlichem Eifer entwickelte und prüfte. Zwar hulbigte ber große Beobachter damals noch der Ansicht daß fämmtliche Nebel in Wirklichkeit nichts anderes als Sternhaufen feien, beren ungeheure Entfernung felbst in ben fraftvollsten Teleffopen ihre Berlegung in einzelne Sterne verhindere; allein diese Vorstellungen hielten ihn nicht ab möglichst vorurtheilsfrei und fritisch die Gebilbe zu mustern, benen er auf feinen "Streifzügen burch ben himmel" begegnete. 3m Jahre 1785 entwidelte Beridel zuerft feine Unfichten über bie Entstehung ber Nebelflecte; Diefelben find heute nicht mehr zu biscutiren, weil bas Princip (nämlich eben die sternartige Natur jener Gebilbe), wovon er aus:

ging, unrichtig ift. In berfelben Abhandlung wird unfer Sterninftem als ein großer abgesonderter Nebelfleck beidrieben, ber, jo weit Berichel noch herumgefommen jei, beutlich begrängt, ja an ben meiften Stellen fehr eng begränzt erscheine. Als Kriterium ber Ausdehnung biente die Anzahl der im Gesichtsfelde des Telestops sichtbaren Sterne; es ift bieg bie berühmte Methobe bes Nichens, wodurch ein Senkblei, eine Sondirlinie gewonnen murbe, bie an fehr vielen Stellen weit über bie Grangen unferer Firsternschicht hinausreichte. In einer Anzahl zusammengejetter Rebel fah Berichel bamals Analoga unferer Mildstraße, ja von einigen berfelben glanbte er, daß sie wohl nicht kleiner fein konnten als biefe. Mit ber Gewiffenhaftigfeit welche ben großen Forscher ftets auszeichnete, und die seinen Arbeiten ihren hauptfächlichsten Berth verleiht, führt er fofort auch die Brunde an, welche ihn bestimmen, jenen Rebelfleden eine jo enorme Ausbehnung zu geben. "Es gibt," fagt er, "viele runde Rebelflecken von 5 ober 6 Minuten Durchmeffer, beren Eterne ich noch beutlich sehe. Bergleiche ich fie nun mit dem Visionsradius, ben ich aus einigen meiner langen Aichungen berechnet habe, jo schließe ich aus bem Aussehen der kleinen Sterne in jenen Aichungen, daß die Mittelpunkte biefer runden Nebelflecke 600mal fo weit von uns entfernt sind als ber Sirius. — Einige von diesen runden Nebelflecken haben andere nahe bei fich, die ihnen an Gestalt, Farbe und Vertheilung ber Sterne vollkommen ähnlich, aber im Durchmeffer nur halb fo groß find; fie find in der That fo klein, daß fie ohne

bie äußerste Unftrengung nicht gesehen werben können. Ich vermuthe, daß diese Miniatur-Nebelflecke doppelt jo weit abstehen als die ersten. Ebenso merkwürdig als lehr= reich ift ber Fall, wo ich in ber Nachbarschaft von zwei folden Nebelflecken einen britten, ahnlichen, auflösbaren, aber weit fleinern und lichtschwächern antraf. Die Sterne besselben sind kaum noch mahrnehmbar; aber eine Aehnlichkeit an Farbe mit den beiden ersten und die verminderte Größe und Selligfeit besselben berechtigen uns wohl seinen Abstand völlig zweimal so weit als ben bes zweiten, ober vier- bis fünfmal jo weit als ben Abstand bes ersten hinauszuseten. Und doch ist der Nebel noch nicht von ber mildigen Art, auch ist er nicht gar so ichwer in Sterne aufzulofen ober farbenlog. Run wechselt aber in einigen von den gebehnten Nebelfleden bas Licht, jo baß es von bem in Sterne auflösbaren nach und nach in bas mildige fich verliert, was mir anzuzeigen scheint, daß das milchige Licht der Nebelflecke von ihrer weit größern Entfernung herrührt. Gin Rebelfleck alfo, beffen Licht vollkommen milchig ist, kann nicht wohl in einer geringeren Distanz als in 6000 ober 8000 Siriusweiten angenommen werden, und wenn er uns trot biefer Ent= fernung unter einem Durchmeffer von einem Grab ober noch größer erscheint, jo muß er von mundersamer Größe fein, und unsere Milchstraße an Umfang und Großartigfeit weit übertreffen."

Es war zuerst im Jahre 1791, daß Herichel feine bisherige Ansicht von der sternigen Natur aller Nebelstede aufgab und das Vorhandensein eines mahren

Nebels, eines wirklichen Weltdunftes in ben Tiefen bes himmels conftatirte. Hauptfächlich mar es die Beobachtung eines unicheinbaren Sterns im Sternbilbe bes Ruhrmanns, bie ihn ftutig machte. Denn biefer Stern zeigte fich um= geben mit einer garten Lichtatmofphäre von freisrunder Gestalt und 3 Minuten icheinbarem Durchmeffer. Der Stern erichien genau im Mittelpuntte ber Nebelatmofphäre, und lettere jo vermaschen gart und burchaus gleichförmig, baß ber Bedanke, fie fonne aus Sternen bestehen, von Berichel entschieden verworfen murbe. Auch fonnte fein Zweifel über bie augenscheinliche Berbindung zwischen ber Nebelatmofphäre und bem Sterne bestehen. Berichel erkannte auf ber Stelle die hohe Wichtigkeit ber neuen Entbedung einer mirklichen, leuchtenden Rebelmaterie für bie Entwidlungsgeschichte bes Weltalls. Diefe Nebelfterne - jo ruft er zuversichtlich aus - follen als Schluffel bienen um andere geheimnisvolle Erscheinungen aufzu-Schon in berfelben Abhandlung geht er auf bas schwierige Thema ber Sternbildung über, und hebt mit vollem Rechte hervor, daß, wenn das Vorhandensein eines felbstleuchtenden Nebelstoffs erwiesen ift, es alsbann paffender ericheine, einen Stern aus feiner Berbichtung bervorgeben zu laffen, als feine Erifteng von einem Stern abhängig zu machen. Auch über bie Natur ber merkwürdigen scheibenförmigen Nebel, die Berschel eben wegen ihrer freisrunden, gleichmäßig erleuchteten Scheiben planetarische Nebel genannt hatte, ließen sich nunmehr plaufiblere Sypothesen aufstellen.

Ingwijchen feste Berichel feine Streifzuge burch ben himmel unermublich fort, und gelangte baburch ju einem ungeheuren Materiale an Thatfachen, zu einer folden Fulle neuer Beobachtungen und Entbedungen, wie man fie vor ihm nie geahnt, geschweige benn erreicht hatte. Geftütt auf biefes Material, unternahm er guerft 1802 eine genetische Darftellung bes Inhaltes ber Weltraume. Bon ben ifolirten Sternen aufsteigenb, betrachtete er die Doppel= und mehrfachen Sterninfteme, und ichritt bann weiter zu ben ungeheuren Sammlungen kleiner Sterne, die fo verschwenderisch über die Milchstraße ausgestreut sind. Sier glaubte er beutliche Spuren von Streben nach Bufammenhäufung zu erfennen, und nannte fie "haufenbilbende Sterne", ben Uebergang bezeichnend gu ben Sterngruppen und Sternhaufen ober Sternschwärmen. Wenn Sternhaufen in genügende Entfernung vom Beobachter versett werden, jo muffen jelbst für die fraftvollsten Teleskope die einzelnen Lichtpunkte zulett ineinander fliegen und ben Gindruck eines Nebels er= zeugen. Auf diese Beise entstehen mahrscheinlich für unfern Anblick die meisten der jogenannten sternigen Nebel, auch einige milchige Nebel mögen auf biefe Beife zu Stande fommen. Aber die übrigen Rebel ber lettern Art sind gewiß mahre Rebel und, wie Berichel ent= ichieben betont, mahrscheinlich nicht fehr weit von uns entfernt. Die Natur ber Nebelsterne erichien Berichel noch in großes Dunkel gehüllt, und er erklärte, daß gange Zeitalter ber Beobachtung verlaufen würden, ebe wir eine geeignete Ansicht über bie physische Natur bieser Gebilbe zu fassen vermöchten.

In ber großen und wichtigen Abhandlung von 1811, in welcher Berichel bie gange Summe feiner Forich= ungen über die Nebelflede niederlegte, ging er ben um= gekehrten Weg wie in berjenigen von 1802. Er begann mit ber unterften Stufe ber Entwicklung ber chaotischen Urnebelmaterie, ben ausgebehnten, verbreiteten Nebeln, bie buftartig große Streden bes Simmels überziehen, und welche nur mit außerster Anstrengung in ben fraft= vollsten Reflectoren gesehen werden können. Muf biefer Stufe ber Ausbildung ift die nebelige Materie burchaus formlos; fie fällt gegen ben himmelsraum ohne bestimmte Branzen ab und zeigt feine symmetrische Gestaltung. Erst später zeigen sich in diesen Gebilden entschieden hellere Partien, die Berichel mit Rocht auf die Wirfung eines anziehenden Princips zurückführt. Wenn fich im Laufe ber Zeit in einer sehr ausgebehnten Nebelschicht mehrere Anziehungsmittelpunkte bilben, jo wird bas Enbregultat ein Berfallen ber Urmaffe in mehrere Bruchftude fein. Das ift nach Berichel Die Entstehungsurfache ber mehrfachen Nebel. Bon besonderer Wichtigkeit zeigen sich in ben fosmogonischen Theorien Berichel's biejenigen Rebel, welche zu einer mehr ober weniger regelmäßigen runden Bestalt hinneigen. In bem Mage als biese Nebel regel= mäßiger und in ihrem äußern Umriffe flarer erscheinen, verschwindet im Innern auch die Gleichförmigkeit ihres Lichtes, es tritt ein heller Centralpunkt auf und die Lichtstärke nimmt vom Rande gegen diesen Mittelpunkt

hin immer mehr zu. Man fann sich unmöglich hierbei bes Gedankens erwehren, daß diese Lichtzunahme von einer centralen Verbichtung ber Nebelmaterie herrührt, von der ununterbrochenen Wirkung einer "verdichtenden Rraft", die mit der allgemeinen Anziehung identisch ift. Der verschiedene Grad ber Lichtzunahme. gegen ben Mittel= punkt bes Nebels beutete auf verschiedene Stärke ber Anziehung ober auf eine ungleich lange Daner ihrer Wirksamkeit, auf die Rurze ber Zeit während welcher fie wirkte. Denn in biejem Kalle find, wie Berichel fagt, von Jahren vielleicht nur Momente. Millionen manchen runden Nebeln erscheint die Berdichtung gegen ben Mittelpunkt bin soweit fortgeschritten, baß sich bier eine Art Kern bilbet, ber nach Serichel in vielen Fällen eine beträchtliche Aehnlichfeit mit einer pla= netarischen Scheibe besitt. Dieje Nebel haben sicherlich schon einen hohen Grad der Ausbildung erlangt, und man kann annehmen, bag unfer Sonneninftem aus einem folden Nebel vor unzähligen Millionen Jahren hervor= ging. Damit ift benn auch ber Unknüpfungspunkt gefunden zwischen ben biffusen Rebeln und ben intensiv strahlenden Firsternen, ber Uebergang aus ber chaotischen Maffe in bie architeftonisch geordneten und gegliederten Gebiete. welche wir Sonneninfteme zu nennen pflegen und beren einem unfere Erbe angehört. Berichel geht übrigens in seiner genealogischen Aufzählung und Classification ber Rebelgebilbe weiter, kommt aber zu bem nämlichen Ende der Sternbildung aus der Nebelmaterie.

Das find die Hauptzüge der Untersuchungen William Berichel's über bie Rebelflede und ihre Beltftellung. Sie bleiben für alle Zeiten wichtig burch bie Fülle von Material, aus benen fie sich aufbauen und die fühne Genialität, mit welcher ihr Urheber nach ftreng logischen Schlüffen weit auseinander liegende Erscheinungen mit einander verknüpfte. Die teleffopische Beobachtung ber Nebel mit Silfe fraftvoller Fernglafer, hat feit Ber= ichel's Tobe große und wichtige Fortschritte gemacht; es ift vieles beffer begründet, manches modificirt worden, was der große Aftronom zu erkennen glaubte. innere in biefer Beziehung nur an die merkwürdigen Spiralnebel, wie fie fich in bem Riesentelestop bes vor einigen Jahren verftorbenen Lord Roffe zuerst enthüllten. Der ältere Berichel hat nie ein folches Bebilde mahr= junehmen vermocht, aber gestützt auf feine kosmogonischen Entwicklungen und auf unvollkommene Beobachtungen hat er ihre Eristenz geahnt und bereits im Jahre 1811 Bemerkenswerthes barüber gejagt. Auch bezüglich ber Doppel= und mehrfachen Nebel haben sich die Ansichten nach Berichel geflärt, besonders feit d'Arreft diefen Beltkörpern eine größere und andauernde Aufmerksamkeit geschenkt. Schon im Jahre 1862 bemerkte biefer icharf= finnige Aftronom, daß die Zahl der physisch verbundenen Doppelnebel sich auffallend groß herausstelle im Bergleiche mit bem Vorkommen von Doppelsternen ben Firsternen. Die Anzahl ber als vorhanden erkannten Doppelnebel beträgt jest über zweihundert. Das ichließt jeden Gedanken an eine bloß zufällige Gruppirung, an

distant.

The Longle

eine rein optische Nähe ber Nebelpaare aus, und man ift gezwungen an einen physischen Conner zu benten. Untersucht man die Ansichten, welche Berichel in feinen verschiedenen Abhandlungen über die Doppelnebel ausgesprochen hat, fo findet fich in benfelben feine Spur bes Gebankens an eine Bewegung ter beiben Componenten um einander. Gegenwärtig läßt fich eine folche aber nicht weiter bezweifeln, und es ift ficher, daß man in Zukunft die Bahnen von Doppelnebeln um einander berechnen wird, wie man gegenwärtig die Bahnen von Doppelfternen berechnet. Leiber sind die bezüglichen Messungen an Doppelnebeln sehr schwierig anzustellen und entbehren ber Schärfe, welcher fich die Doppelfternmessungen erfreuen. Es ist daher durchaus nicht wunder= bar, daß bis jett Ortsveranderungen von Doppelnebeln noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen find. Andeutungen von folchen Beränderungen ber gegenfeitigen Stellung, welche auf eine Umlaufsbewegung hindeuten, liegen aber boch vor. Gin Beispiel bietet ein merkwürdiger Doppelnebel in ben Zwillingen (7 Stunden 16.7 Min. Rectafc. und 290 45' nördl. Decl.). Serfchel beobachtete ihn im Sahre 1785 und fand ben Abstand beider Componenten zu 60". Im Jahre 1827 war er bloß 45", 1862 jogar nur 28", und zwischen 1827 und 1862 hatte fich die Stellung der beiden Nebel gegeneinander um 111/2 Grad eines Kreises verändert. Diese Beränberungen, sowohl in ber Diftang als in ber gegenseitigen Lage (bem jogenannten Positionswinkel) machen es mahr= icheinlich, daß hier eine Umlaufsbewegung ber beiben

Nebel um einander ftatt bat. Ware die Binkelzunahme ein durchschnittlicher Werth, fo murbe fich die Umlauf&= zeit auf 1100 Jahre stellen, möglicherweise ist fie noch geringer. Wie bem aber auch immer fein moge, folche Umlaufsbewegungen von Doppelnebeln von einer analogen Dauer, wie biejenige vieler ober ber meiften Doppelfterne, beweisen, bag jene Rebel burchaus unferm Firsternspfteme angehören, baß fie mabre Nebelmaffen find, die nicht jenseits unserer Sternschicht im öben Oceane bes Raumes lagern, sonbern vielmehr in unserm Sternhaufen fteben in verhältnigmäßig geringer Entfer: nung von uns. Das ift nun auch für die planetarischen Nebel mehr als wahrscheinlich, sie gehören wie Sternhaufen als Partialglieber unferm Berbanbe an, haben also neben unferer Sternschicht feine gleichbedeutenbe Stellung, fondern bloß eine untergeordnete.

Die Spectralanalyse hat für die Untersuchung der wahren Natur der Nebelslecke ein mächtiges Hissmittel geliesert, das auch da eintritt, wo die bloße Vetrachtung und Messung nicht ausreicht. Entsprechend der ganzen Seltsamkeit der Nebelgebilde zeigt auch ihr Spectrum eine überraschende Ausnahme von den wohlbekannten Spectren der Fixsterne und unserer Sonne. Statt eines mehr oder weniger lückenlosen, durch dunkse Streisen abgetrennten Farbenbandes, fand sich das Spectrum des ersten untersuchten Nebelslecks, zum größten Erstannen des Beobachters Huggins (im August 1864), auf drei leuchtende Linien reducirt. Damit war die Frage nach der wahren Natur dieses Nebelslecks mit einem

Schlage befinitiv entschieben, und Herschel's lette Entwicklungen, in benen bie gasartige (nebelförmige) Natur ber Nebelflecke erwiesen wurde, fanden die schönste Bestätigung. Das Licht ergab sich als ausgestrahlt von einer glühenden Gasmasse.

Suggins mandte feine Aufmerksamkeit befonders ben merkwürdigen planetarischen Rebeln zu. Dieselben erwiesen sich bei bieser neuen Art von Analyse von fehr heterogener Natur, ober vielmehr fie zeigten verschiedene ihrer Ausbildung, welche nur jum Theile burch die bloß telestovische Betrachtung wahrgenommen werden können. Der planetarische Nebel im Drachen (Dr. 4373 in 3. Berichel's Generalfataloge) ift eines ber am fruheften und vollständigften untersuchten Gebilbe biefer Art. Serfchel hat biefen Nebel am 15. Februar 1786 entbedt und folgende Beschreibung gegeben: "Die Scheibe hat einen Durchmeffer von 35" mit einer febr ichlecht begrenzten Ede. Nach langer, aufmerksamer Beobachtung erscheint ein fehr helles, gut begrenztes Centrum." Suggins fand bas Licht biefes Nebels faft monochrom; bas Spectrum zeigte fofort bloß eine Linie. Burbe aber ber Spalt bes Spectroftops verengt, zeigte sich neben jener in ber Richtung zum Biolett bin eine zweite Linie und zulett noch eine britte, welche mit ber Wafferstofflinie F bes Sonnenspectrums gusammen= In geringer Entfernung zu beiben Seiten biefer Gruppe von brei Linien, fand Suggins Spuren eines ichmachen Spectrums mit bunkeln Banden und vermuthet, daß dasfelbe von dem Lichte bes Rerns herrühre

letterer aus glühender flüffiger (ober, mas nicht mahr= fdeinlich, festen) Substang bestehe. Bon ben mahrgenom= menen brei Linien coincidirt die eine mit der hellsten Stidstoffe, Die andere mit ber Bafferstofflinie H3, Die britte (mittlere) hat keinen Bertreter unter ben bis jest untersuchten irdischen Elementen. Der merkwürdige, von Messier 1779 zuerst aufgefundene Rebel im Fuchse, ber nach ben Bestimmungen ber beiben Berichel 7-8 Minuten im Durchmeffer beträgt, ift ebenfalls von Suggins untersucht worben. Schon vorher hatte Lord Roffe mittels feines Riefenreflectors ben Nebel beobachtet und ihn aus fternartigen Lichtpunkten gusammen= gesett gefunden, die mit Rebel gemischt erschienen. Die hiernach vermuthete sternartige Natur des Nebels hat sich bei ber Brüfung besselben burch bie Spectralanalyse nicht bestätigt. Das Spectrum reducirt fich nämlich auf eine einzige helle Linie, die der hellsten Stickstofflinie entspricht. Gin analoges Beispiel zu biesem Salle bietet ber große Orionnebel. Derfelbe ist unter allen Nebel= fleden wohl am häufigsten und genauesten untersucht Man besitt etwa ein halbes Dutend verschieworden. bener Karten bieses Nebels, die sich alle auf sorgfältige und anhaltende Untersuchungen ber verschiedenen Theile besselben ftüten, aber trotbem ift bieses Nebelgebilde ein geheimnisvoller Gegenstand geblieben, über beffen wahre Natur die Meinungen beträchtlich differirten. Als Lord Roffe fein berühmtes Teleffop conftruirt und auf ben himmel gerichtet hatte, verbreitete fich auf bem Continente die Behauptung, diefer herrliche Reflector

habe ben Drionnebel in einen ungeheuren Sternenschwarm aufgelöst. Später begnügte man fich mit ber Annahme einer partiellen Auflösbarkeit und Sumboldt berichtet im Rosmos, daß Lord Rosse den Theil des Nebels um das berühmte Trapez herum in Sternhaufen aufgelöst habe. Dieje Behauptung ift eine irrige; vielmehr gelang es erst in ben Jahren 1861-1864 bem Observator hunter verschiedene Theile in der Nähe des Trapezes mit schwach leuchtenden Punkten bedeckt zu sehen. Wenn man das "Auflösung" bes Nebels nennen will, jo ift derselbe freilich als aufgelöst zu betrachten, aber eine vollständige Zerlegung bes einen ober andern Theils bes Drionnebels in Sternhaufen, beren einzelne Componenten durchweg beutlich erkannt wurden, hat niemals stattgefunden. Die Spectralanalyse zeigt in dem hellsten Theile des Drionnebels, in der Nähe des Trapezes, die gewöhnlichen drei Linien des Gasspectrums in beträchtlicher Scharfe, entiprechend bem Bafferstoffe und Stichftoffe. Diese beiden Elemente sind also im Orionnebel im Bustande glühender Gase vorhanden und strahlen ihr Licht direct aus, ohne daß dasselbe eine Absorption wie bei ben Firsternen erleidet. Wenn daher die teleffovische Beobachtung das Vorhandensein sternartiger Lichtpunkte angezeigt hat, fo fann baraus feineswegs auf einen Sternichwarm geschloffen werben, sondern nur auf die Eristeng von ungeheuern, gasförmigen, glübenden Rebelballen, bie fich aus ber allgemeinen Nebelmaffe abgetrennt haben.

Untersucht man genauer ben Grab ber Uebereinstimmung zwischen ben Angaben bes Spectrostops unb

bes Telejfops, jo findet man biefen burchaus befriedigend. Diejenigen Rebelflede, welche burch ihren gangen Sabitus feine Spur von Auflösbarfeit andenten, zeigen fich auch im Spectroftop entsprechend als glühende Basmaffen; wirkliche Sternhaufen bagegen, beren einzelne Componenten als beutliche Sterne, von jenem ftechenben Lichte, welches ben Firsternen eigenthümlich ift, erscheinen, er= weisen ihre sternige Natur auch im Spectroffop, haben ein continuirliches Spectrum. Das findet 3. B. bei bem großen Andromeda-Nebel ftatt, ben Bond in feinem Ricienrefractor in einzelne Sterne gerlegte, beren mehr als anderthalb tausend deutlich erkannt wurden. Lord Drmantown, ber Cohn und Rachfolger bes Lord Roffe, hat eine Ausammenstellung der spectrostopischen Beobachtungen feines Baters und ber fpectroffopischen Analysen von Suggins gegeben. Siernach hat man

| ,                                             | continuirliches<br>Spectrum: | Linien=<br>spectrum: |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Sternhaufen                                   | . 10                         | 0                    |
| Aufgelöste ober zweifelhaft aufge             | :                            |                      |
| löste Nebel                                   | . 5                          | 0                    |
| Auflösbare oder zweifelhaft auf lösbare Nebel | :<br>. 10                    | 6                    |
| Blaue ober grüne nicht auflösliche            |                              |                      |
| Nebel                                         | . 0                          | 4                    |
| Reine Andeutung von Auflösbarkeit             | 6                            | 5                    |

Man ersieht aus bieser Zusammenstellung bie volls kommenste Uebereinstimmung zwischen Teleskop und Spectroskop, und erkennt gleichzeitig den ungeheuren



Fortschritt, ben unsere Kenntnisse von der physischen Natur der Nebelmaterie des Universums durch das neue Hilfsmittel der Spectralanalyse gemacht hat.

Auch die directe Beobachtung der Nebelstecke hat in der jüngsten Zeit einen beträchtlichen Fortschritt gesmacht in der Wahrnehmung der Lichtveränderung einiger dieser Körper. Das erste Beispiel dieser Art dietet ein kleiner Nebel dar, den Hind am 11. October 1852 bei Anfertigung seiner Hinmelskarten entdeckte. Er ersichien damals in einem 11füßigen Fernrohre sehr lichtschwach, im Januar 1856 aber fand ihn d'Arrest in einem bfüßigen Teleskop ziemlich hell, von da ab nahm er wieder ab, so daß 1862 selbst Lassell's Riesenzrestector keine Spur des Nebels erkennen ließ, und bloß noch der große Refractor zu Kulkowa den Nebel zeigte.

Außer biesem find noch ein zwei andere "variable Nebelflede" aufgefunden worden.

Das sind alle als veränderlich erkannte Nebel, ja die Beränderlichkeit des einen, den d'Arrest 1862 als variabel bezeichnete, ist noch nicht unzweiselhaft. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sich die Anzahl dieser Rebel schnell bedeutend vermehre, aber immerhin bleibt es eine äußerst merkwürdige Thatsache, daß nahe um dieselbe Zeit, in derselben Negion des himmels drei verschiedene Nebelselee eine beträchtliche Abnahme ihrer helligkeit zeigten. Darf man unter solchen Umständen an eine gemeinsame Berdeckung dieser Nebel durch eine große, bünne nicht leuchtende Masse denken, welche sich in der Nähe unseres Sonnenspstems besindet, und das Licht

zweier Nebel für unseren Anblick zum Theil absorbirt? Es ist noch zu früh in dieser Beziehung Theorien aufzustellen; aber immerhin sind wir schon heute mit einer Reihe merkwürdiger und solgenreicher Thatsachen hinsichtlich der Natur der Nebelstecke bekannt geworden, welche dereinst die Grundlage zu weiteren sicheren Schlüssen bieten werden über das was William Herschel als den "Bau des himmels" bezeichnete.

Aus der Bergangenheit unserer Erde.

Blätter ber Menschengeschichte - ber man lange genug ben ebenso stolzen als falschen Titel "Weltgeschichte" beigelegt hat - zeigen uns, bag es mit bem Leben ber Bölfer geht, wie mit bem Leben bes Ginzelnen unter ber Menge: fie tauchen auf, greifen eine Zeit lang handelnd in ben Bang ber Begebenheiten ein und finken bann zurud in bas Dunkel bes Untergangs. Wo find heute die Griechen, por Jahrtausenden das Culturvolf bes Abendlandes? Sie find abgetreten vom Schauplate ber Weltgeschichte, verschwunden, ausgemordet, wie Fallmerager behauptet. Aehnlich ift es mit vielen anderen und mächtigen Bölfern bes Alterthums ber Fall gewesen, fie find im Laufe ber Sahrhunderte verschollen. In biefer Sinficht ericheint bas Menschengeschlecht ber Erbe, auf ber es wohnt, burchaus unähnlich; die Bühne ift geblieben, aber die Acteurs find verschwunden. Berge, beren in ben ältesten geschichtlichen Urfunden gebacht wird, erheben noch heute wie damals ihre Säupter; noch gegenwärtig schlängeln sich die Fluffe, welche die

alte Siftorie erwähnt, burch bie Befilbe, in benen bie Geschichte ber Vorzeit sich abspielte. Mehr als breißig Jahrhunderte find verfloffen, feit Mofes bie Rinder Ifraels am Ruße bes Sinai versammelte, aber bie un= geheure Felsmasse bieses Gebirgs erhebt noch wie bamals ihre wetterfesten Saupter in die Wolfen; noch heute wie jur Beit ber alten Griechen ift ber Stromboli eine Leuchte bes tyrrhenischen Meeres und noch heute wie vor drei= taufend Jahren malgt ber Ril feine fclammig = gelben, befruchtenden Fluthen ins mittelländische Meer. So er= scheint das Angesicht der Erde unverändert und nur die staatenbildende Menscheit in unaufhörlichem Flusse, in nimmer ruhendem Wechsel. Aber täuschen wir uns nicht! Nichts ift bauernd als der Wechsel selbst, nichts in ber Schöpfung ift unveränderlich; Simmel und Erbe wechseln unaufhörlich ihren Anblick! Wenn wir biefe Beränderungen nicht gleich zu bemerken vermögen, fo liegt bies nur an ber Beschränktheit unserer Sinne. Wer bas grünenbe Blatt eines Baumes betrachtet, wird mahrend seines Anschauens sicherlich an bemfelben feine Beränderung wahrnehmen und bennoch findet eine folche statt, fie wird freilich erft innerhalb eines größern Zeitraumes bemerklich. Alehnlich verhält es sich mit ben Beränderungen ber Erd= oberfläche; um fie mahrzunehmen, bedarf es oft eines Beitraumes von Jahrtaufenben.

Die Bibel gibt uns über die geologischen Processe ber ersten Zeit keinen Aufschluß.

Ein anderes Buch ist es, auf welches die Wissenschaft sich beruft. Bor ihren Augen liegt bas große

The state of the s

120

Buch ber Natur aufgeschlagen, in welchem mit gewaltigen Charafteren die Entwicklung der Erde eingeschrieben ift. Und biefes Buch lügt nicht! Zwar, die Menschheit war nicht immer im Stande biefes Buch zu lefen, fie mußte erft bie Sprache erlernen, in welcher es geschrieben ift. Die schwierig aber ein folches Lernen ift, begreift Jeber leicht, wenn er bebenft, daß hier Lehrer und Schüler in einer Person vereinigt waren und auch gegenwärtig noch find. Wen barf es unter folden Berhältniffen munbern, baß es erst spät - nämlich in ber neuesten Zeit gelang, bie Sprache bes Buches ber Natur zu verstehen; daß bem miffenseifrigen Forscher, besonders im Anfange, gar manche und recht unangenehme Grrthumer paffirten; daß überhaupt auch heute noch manches wichtige Kapitel in dem besagten Buche ungelesen bleibt - weil man's eben noch nicht lefen fann!

Wenn der Naturforscher so ganz offen eingesteht, daß er zur Zeit noch in sehr vielen Punkten unwissend oder von schweren Zweiseln befangen ist, so betont er auf der andern Seite aber nicht minder, daß er auch bereits eine gewaltige Menge von Thatsachen richtig erkannt hat und speciel, bezüglich der Geschichte der Erde, daß er sie in großen Zügen enträthselt hat. Nur Sinzelnheiten sind hier noch nachzutragen, im Nohen steht der große Bau vollendet da und besonders seine Fundamente liegen sehr sicher.

Man hat der Naturwissenschaft, besonders der Geoslogie, häufig den Vorwurf gemacht, daß sie in ihren Resultaten nicht auf die Schöpfung der Erde durch ein

allmächtiges Wort fomme, und man hat daraus weiter gefolgert, daß die Naturwissenschaft im Jrrthume sei und umkehren müsse. Dergleichen Sinwürfe sind ganz thöricht. Die Naturwissenschaft kann auf ihrem Gebiete gar nicht dis zu einer Schöpfung der Erde durch den Willen der Allmacht vordringen, weil sie eben innerhalb der Natur stehen bleiben muß. Die Naturwissenschaft muß die Natur als etwas Gegebenes betrachten und sie untersucht dieselbe innerhalb der Grenzen ihres Daseins. Darüber hinaus geht kein Natursorscher.

Die Geologie verfolgt die Entwicklung der Erbe Schritt um Schritt bis zu bem Bunfte, in welchem fie eben die Umftande zwingen, Salt zu machen. Dies findet ftatt bei einem Zustande unsers Weltkörpers, in welchem er eine chaotische, beiß = flüssige Rugel mar. In biesem Stadium bilbete bie Erbe einen Ball, ber alle Stoffe, die sie heute aufweist, in geschmolzenem Zustande enthielt. Daß biefer Ruftand nicht bloß etwa in ber Einbildung ber Naturforscher existirte, sondern wirklich stattfand, ist gegenwärtig nicht mehr zweifelhaft, wenngleich ich hier alle Grunde, die bafür zeugen, nicht aufzählen kann. 3ch will jedoch auf einen Umstand aufmerksam machen, man ichon lange als Argument für den voreinstigen weichen ober fluffigen Buftand bes ganzen Erbballs betrachtet hat. Die Erde ist nämlich keine vollkommene Rugel, sondern vielmehr an den Polen abgeplattet ober auch, wenn man will, am Aequator wulftartig angeschwollen. Dies bem Rufalle zuzuschreiben, mare fehr unlogisch, um so mehr als auch andere Weltförper Aehnliches

zeigen. Die ganze Thatfache erklärt fich aber vollkommen ungezwungen, wenn wir annehmen, daß bie Erde ursprünglich ganglich weich war und daß die Abplattung in diesem weichen Rustande durch die Umdrehung unsers Planeten erfolgte. In der That, wenn man burch eine Augel von feuchtem Lehm einen Stift ftect und die Rugel mittels bes Stiftes in rasche Umdrehung versett, jo plattet fie fich an ben Umbrehungspolen ab und biefe Abplattung wird um so beträchtlicher, je schneller die Umbrehung erfolgt. Unfere Erde breht sich nicht fehr raich um ihre Are und in Folge bessen ist auch ihre Abplattung nur gering; fie beträgt 1/289 bes größten Durchmeffers. Andere Weltförper, 3. B. Jupiter breben fich, obgleich bei weitem größer als unsere Erbe, viel rafcher um ihre Are und fie haben in Folge beffen auch eine ungleich größere Abplattung als diese. Es ist also icon aus bem hier besprochenen Grunde nicht weiter zweifelhaft, bag die Erde in nebelgrauer Borzeit weich= fluffig war; und daß biefer weiche Zustand burch Site und nicht etwa burch Wasser bedingt wurde, ist klar, wenn man bedenkt, daß es hierzu weder genug Waffer auf ber Erbe gibt, noch auch alle Stoffe fich in biefem auflösen.

Es ist klar, daß damals kein lebendiges Wesen die Erde bewohnen konnte; sie war vielmehr ein wildes Chaos, der Tummelplatz feuriger Gewalten. Die Atmossphäre war in hohem Grade erhitzt und enthielt eine Menge von Gasen, vielleicht in glühendem Zustande, die wir heute glücklicher Weise in ihr vermissen. Dieses Vild

vom Urzustande unserer freundlichen Erbe ist ficherlich fein einlabenbes, aber es ift ein richtiges, bas nur an bem Fehler leibet, nicht grell genug ausgemalt zu fein. Denn Alles, mas wir heute Furchtbares und Schrecken Erregendes an einzelnen Punkten unseres Weltkörpers beobachten mögen; bie Ausbrüche ber Bulcane, ber Feuer= pfuhl auf Samai, Erdbeben, Meereseinbrüche und ber= gleichen, es verschwindet vor jenem Zustande, in welchem ber gange Erbball ein Gluthenmeer war! Aber mit ber Zeit anderte fich bas. Die Site ftrahlte aus, Die jugendliche Gluth ber Erbe fühlte fich ab, es traten ge= müthlichere Zustände ein. Zwar auch diesen war sicherlich Anfangs nicht zu trauen, benn bie feste Rrufte, mit ber fich ber Erdball endlich bedeckte, war nothwendig in ber ersten Zeit bunn und schmolz zeitweise hier und ba wieber ein; aber nach und nach confolibirten fich bie Buftande, es bilbete fich eine fühle Rinde um bas glühenbe Berg unfers Planeten, und als biefe Rinbe tauglich war, lebendige Wesen zu tragen und zu erhalten, da erhielt fie dieselben. An Menschen barf man freilich hierbei nicht benken, benn biefe kamen gulett und fogar febr fpat; aber die Pflanzen und Thiere, welche vor uns sich auf ber Erbe herumtummelten, maren in jeder Beziehung merkwürdig genug. Biele berfelben übertreffen an Größe, an Seltjamkeit ber Geftalt, weitaus die Fabelwesen, welche im Gehirne ber Dichter entsprungen find, und beweifen wieberum, wie armselig unsere Einbildungefraft neben ben Schöpfungen ber großen Natur ift.

Diele Taufende biefer Geschöpfe find von der Wiffen=

4.

ichaft aus ben Grabern, in welchen fie fo lange ruhten, wieder ans Tageslicht gezogen worben; ihre verfteinerten Ueberrefte hat man gesammelt, genau ftubirt und bas Geschöpf von ehemals nach seinem Anochenbaue wieder hergestellt. Es ift merkwürdig, bag alle biefe organischen Wefen um so mehr von ben gegenwärtig auf ber Erbe Lebenden abweichen, je älter fie find, b. h. in je früherer Beit fie lebten. Sehen wir une g. B. fo einen verfteinerten Rrebs aus bem alten rothen Sanbsteine von Schottland an. Es ift ein foloffaler Rerl von 2 bis 3 Rug Lange, halb Rrebs, halb Fifch. Seine ungeheuren Scheeren find fischfieferartig gezahnt und feine Schale ift merkwürdig geschuppt. Aber er hat noch einen Bermandten, gegen ben er sich wie ein Rind ausnimmt, es ist ber 7 Jug große "problematische Pterigotus" (Pterygotus problematicus), von bem man in Schlefien Ueberrefte gefunden hat. Aus ber bamaligen Zeit, ber Periode ber bevonischen Ablagerungen, find überhaupt nur Wirbelthiere unteren Klaffen bekannt, meift Fische, ein Beweis, bag bas Meer damals alle biejenigen Theile bes Festlandes bebeckte, wo wir heute die besagten Ueberreste finden. Diefe Rifche find noch bagu von fo merkwürdiger Geftalt, daß man fich unwillfürlich fragt, wie folche Monftra nur ichwimmen konnten. Da haben wir zuerft ben Flüge !fifch, ein Thier, bas beinahe wie ein gepanzerter Schellfisch aussieht, bem man zwischen Ropf und Rumpf beiberseits eine halbe Krebsscheere angefügt hat. Rur ber spitzulaufende Schwang mar nicht gepanzert, sonbern mit bachziegelförmigen Schuppen befett. Es unterliegt

wohl keinem Zweifel, daß die Stacheln ober Arme bem Thiere nicht allein als Bewegungsorgane, sondern auch als wirksame Wassen zum Angriffe ober zur Bertheidigung dienten.

In einer barauf folgenben spätern Beriobe ber Erbentwicklung, ber sogenannten Stein tohlenzeit, finden wir von ben im Borhergebenben genannten Thiere feine Eremplare mehr am Leben, fie find ausgestorben, unter Schutt und Trümmern begraben und liegen hier gemiffer= maßen für die naturhistorischen Museen bes 19. Jahr= hunderts confervirt. Dafür feben wir in ber Steinkoblenzeit eine gang neue, umgewandelte Welt organischer Wesen vor uns. Die Steinkohle ist bekanntlich vegetabilischer Natur und die ungeheuren Lager dieses schwarzen Brubers vom weißen Diamant stammen eben aus ber Steinkohlenzeit. Damals mar bas Festland von ungeheuren, finstern Balbern bebeckt, die Atmosphäre warm und feucht, so daß die Pflanzenwelt in üppigster Rulle gebeihen konnte. Stürme, Alter, Ueberichwemmungen, Bebungen und Sentungen bes Bobens und bergleichen, begruben viele jener Wälber unter bem Boben und im Laufe einer fehr langen Zeit murbe aus jenen Baumstämmen unsere heutige Kohle. Noch gegenwärtig erkennt man bisweilen in den Kohlengruben beutlich die Gestalt ber ehemaligen Stämme, ja manche ber letteren fteben wie ungeheure Steinfäulen aufrecht in ben Rohlenflögen. Sie werben von ben Grubenarbeitern Rohlenpfeifen genannt und fehr gefürchtet, benn nicht felten finken fie 78

beim Abbau der Flötze herab und tödten oder beschädigen den in der Nähe beschäftigten Arbeiter.

Die Balber ber Steinfohlenzeit murben von einer gublreichen und überaus merkwürdigen Thierwelt bewohnt. Es find hauptfächlich Amphibien, die hier ihr Wefen Wir begegnen in ber Roble zuerft ben großen gepanzerten Gibechsen ober Sauriern, beren Rachkommen= icaft fich allen Erdrevolutionen zum Trot bis zum heutigen Tage im Crocobil und Alligator, biefen gefräßigen Schenfalen, erhalten hat. Wie gefagt, biefe robuften, gefragigen, ftumpffinnigen Gefellen finden wir zuerft in ben Ablagerungen ber Kohlenperiode. Sie find indeß hier im Allgemeinen noch von kleineren Dimensionen und erinnern in vielfacher Beziehung an den Typus ber Kische. Aber in ben folgenden Entwicklungsftabien ber Erbe feben wir biefe scheußlichen Ungeheuer beträchtlich gewachsen an Bahl, Größe und Rraft. Es ift nicht mahrscheinlich, baß ihnen ein anderes Thier widerstehen konnte. Die haupt= entwicklung ber Saurier fällt in die Juraffifche Beriobe. In ihren Schichten finden wir diese Amphibien in allen möglichen Formen und Größen, die Erde wimmelt förm= Rur einige ber Saurier können bier ihnen. speciel ermähnt werden. Unter ihnen verdient ber von Budland entbedte riefenhafte Megalofaurus die erfte Stelle. Er bewegte fich vorwiegend auf bem festen Lande und mahrscheinlich nicht zum Bergnügen ber übrigen Thiere, welche biejem 50 Fuß langen Drachen ficherlich feinen Widerstand leiften fonnten. Sein nächfter Ber= wandter, ber vielleicht noch größere Iguanobon, beffen



Knochen man in ungeheurer Menge auf ben britischen Inseln fand, war bagegen mehr harmloser Natur, benn wie die Ueberreste seiner abgekauten Zähne zeigen, scheint bas Thier ausschließlich mit Pflanzenkost fürlieb genommen zu haben. Wie überall, haben aber auch hier die Fleischfresser die Pflanzenfresser überlebt.

Die Meere der Liasperiode wimmelten von den furchtbaren Fischsauriern, ben Ichthyosauriern, Riefengeschöpfen, die an Gefräßigkeit und überhaupt in ihrer ganzen Lebensweise unseren Saifischen fehr ähnelten, fie aber an Kraft und Unverwundbarkeit weit übertrafen. Schon ber erfte Entbeder von Ueberreften biefes Thieres, erklärte es, vor 120 Jahren, für nahe verwandt bem Sai. Der Schabel erreicht eine enorme Größe, fast ein Fünftel bes ganzen Körpers, und endigt vorn in eine lange Schnauze, die mit gablreichen, fegelformigen Babnen besett ift. Der furchtbar fraftige Bau bes Riefers läßt nicht im Zweifel barüber, daß Alles, mas bas Thier erfaßte, unfehlbar zermalmt murbe. Gine enorme Größe befagen die Augen, fie nehmen fast ein Fünftel ber Schädellänge ein und erscheinen von biden Anochen= platten umrahmt. Die Wirbelfäule ift, bem gangen Baue entsprechend, außerorbentlich fraftig und die Bahl ber Wirbel beträgt fast anderthalbhundert. Nach hinten endigte die Wirbelfaule mahricheinlich in eine mächtige, fenfrecht stehende Schwanzflosse und ber ganze gewaltige Rörper ruhte auf vier fraftigen Fugen, die mit einer Floffenhaut überzogen maren. Säufig findet man zwischen den versteinerten Rippen dieser voreinstigen Ungeheuer

ichwarze Maffen, aus benen fich ohne Mühe bie Schuppen eines häringartigen Fisches, sowie die Dintenbeutel einer sepienartigen Molluste, heraus lojen laffen; in anderen Fällen zeigte fich, daß die Thiere gelegentlich felbst einander auffragen. Die Größe biefer Saurier betrug 20 bis 25 Jug. Der Plesiosaurus, von bem man bisher bloß in England Ueberreste gefunden hat, unterscheibet sich in merkwürdiger Weise von seinem oben beschriebenen Better. Sat biefer lettere nämlich einen großen mächtigen Schädel, der ohne eigentlichen Sals gleich dem kolossalen Rumpfe angefügt ist, so zeigt der Plesiosaurus bagegen einen langen, schwanenartigen Hals und einen kleinen Kopf. In England verglich man barum bas Thier recht bezeichnend mit einer durch eine Schild= frote gezogenen Schlange. Die Länge bieses Thieres betrug in einzelnen Exemplaren mehr als 11 Fuß. ichwamm auf bem Baffer und fein langer, fraftiger, aber doch beweglicher Hals konnte ihm bequem Ergreifen der Beute dienen. Auf geologischen Phantasie= bilbern erblickt man bisweilen ben Ichthyosaurus mit bem Plefiojaurus in erbittertem Rampfe. Möglich, baß solche Kämpfe zwischen beiden Ungeheuern stattgefunden haben, ber Plesiosaurus wird darin aber wohl jedesmal unterlegen fein, benn er war im Bangen weit schwächer als ber andere Saurier.

Die Flugfaurier ober Pterodactylen werden gewöhnlich mit den vorgenannten zusammen erwähnt. Sie waren indeß feineswegs von der folossalen Größe jener Land- und Wassersaurier, doch hat man allerdings in

Supplie.

Digwed by Google

ber Nähe von Cambridge Halswirbel biefer Thiere aufgefunden, welche auf eine Spannweite ber Flügel bis ju 20 Fuß hindeuten. Die außere Gestalt erinnert in vielfacher Beziehung an eine Fledermaus, aber die fpigen, von Ersaggahnen begleiteten Bahne ber Riefer verrathen ben Saurier, auch bie Augenhöhlen find, wie bei biefen, von Knochenplatten umgeben. Die Finger ber Arme er= scheinen mit starken Krallen bewaffnet und der lette ist außerorbentlich, um bas Vier- bis Fünffache, verlängert. Wahrscheinlich biente biefer lange Finger zur Befestigung einer Flughaut, die beiberseits zwischen ben vorderen und hinteren Gliedmaßen ausgefpannt mar. Sicherlich aber fonnten die Thiere nur ziemlich unvollfommen fliegen und die starken Krallen an ihren Fingern ober Behen bienten jedenfalls bazu, um fich an erhöhten Stellen festklammern zu können, wie bies bie Rlebermäuse mit ben Daumen zu thun pflegen.

Ich muß hier von ben Sauriern schließen, obgleich über diese merkwürdigen Geschöpfe sich noch viel Insteressantes sagen ließe; aber die Reihe ber organischen Bildungen, welche in der Erdgeschichte auftraten und die man gegenwärtig kennt, ist so ungeheuer, daß der Raum mangelt, um auch nur einige der wichtigsten Ersicheinungen zu besprechen.

Schon oben wurde hervorgehoben, daß in den Epochen, welche hier besprochen werden, Meeresthiere an Orten lebten, wo heute Festland ist und daß also damals hier das Meer fluthete. Ueberhaupt ist die gegenwärtige

Bertheilung von Land und Baffer auf der Erdoberfläche, mit dem Makstabe bes Geologen gemessen, nur fehr jugendlichem Datum. Bur Zeit, als die erften Saurier lebten, eriftirte die Bestalt ber heutigen Festländer noch gang und gar nicht. Die mächtigen, scheinbar für eine Ewigkeit gebauten Felsmaffen ber afiatischen, amerikanischen und europäischen Hochgebirge, bes Simalana, der Cordilleren und Alpen, maren noch nicht vorhanden. Es ift ein großer, wenn gleich allgemein verbreiteter Jrrthum, ju glauben, bie mächtigften und höchsten Gebirge unserer Erbe seien beghalb auch bie ältesten ober überhaupt nur fehr alt. Die Geologie lehrt mit Gewißheit, daß sie vielmehr jung find und ben letten Epochen ber Erbentwickelung angehören. Bur Beit ber Juraperiode mar von unferen Alpen noch feine Spur vorhanden; Rhein, Mojel, Elbe, Ober, Donau, über= haupt alle mitteleuropäischen Kluffe, eristirten noch nicht; dafür bildete ber Boben bes heutigen Englands Delta eines ungeheuren Fluffes, von beffen Quelle und Berlauf wir nichts wiffen. Er ist heute längst verschwunden und nur gewisse Formationen, Anschwemmungen burch Sugwasser an gewissen Bunkten, Englands, beweisen uns feine voreinstige Erifteng.

Die nächste ausgebehnte Formation ist die Kreidebildung; ihr gehört unsere weiße, zum Schreiben benutte Kreide an, wenn gleich man nicht glauben darf, daß sie den Haupttheil der ganzen Formation bilde. Die weiße Kreide besteht aus den Panzern mikroskopisch kleiner Meerthierchen, sogenannter Foraminiseren; sie hat sich



auf bem Grunde bes Meeres gebildet ober abgelagert, und consequenterweise muffen wir annehmen, bag ba, wo wir heute biefe Formation in mächtiger Erstredung auftreten feben, einft bas Meer fluthete. Die Kreibebilbung ift nun fehr ausgebehnt; man trifft fie im nörblichen England, in Nordbeutschland, in einigen Theilen der Niederlande und Frankreich, sowie in größter Erstreckung im mittlern Rußland. Man hat Rarten entworfen, auf benen man bie voreinstige Erstreckung bes "Rreibemeeres" angegeben fieht. Hach bem Gesaaten wird Niemand sich biefes Kreibemeer jo vorstellen, als sei es ein Ocean, in welchem die Kreibe geschlämmt ober in großen Brocken herum= ichwamm, fondern biefes Kreibemeer war eben ein ge= wöhnliches Meer, in welchem sich die Kreide durch ben Lebensproceß der Foraminiferen bilbete. Das Gleiche findet heute noch im Atlantischen Oceane ftatt, und follte berfelbe in einer fehr fernen Zeit aus ber einen ober andern Urfache einmal troden gelegt werden ober follten sich große neue Anseln aus bemselben erheben, so würden wir auch hier ber Kreibeformation begegnen. Bon Thieren weist die Kreibeformation, wie auch ihrer Entstehung nach nicht anders zu erwarten, Meeresbewohner auf, besonders zeigen die Saurier burch zahlreiche neue Bestalten, daß es ihnen bamals fehr wohl erging. Saifisch= zähne kommen in der Kreideformation sehr zahlreich vor und beweisen, daß biefes Räubergeschlecht auch schon bamals seinem blutigem Handwerke oblag. Ueberrefte von Landfäugethieren find dagegen aus der Rreide nicht bekannt. Pflanzenrefte kommen hier nur fehr felten por.

Wie lange die Kreibeperiode bauerte, weiß man nicht; jedenfalls aber umfaßt fie einen ausgedehnten Beitraum und zwar für die eine Gegend von langerer, für die andere von fürzerer Dauer. Ihr lagern Schichten auf, welche man allgemein als tertiäre Bilbungen zu bezeichnen pflegt. Sie find fehr mannigfaltig und mehr ober weniger localifirt, gemiffermaßen in Beden abge= lagert, vor Allem merkwürdig burch bie zahlreichen Ueberrefte von Säugethieren, die fammtlich heute langft ausgestorben sind. Die untersten Tertiärschichten enthalten reiche Lager von Braunkohlen, die wie die älteren Steinfohlen ebenfalls pflanzlicher Natur find. Bitumen oder Erdöl (Petroleum) entquillt in ungeheuren Maffen biefen Schichten an verschiedenen Orten ber Erb= oberfläche. In der Braunkohlenformation hat man die Ueberreste eines gewaltigen Thieres entbeckt, bem ber frangösische Raturforicher Cuvier ben Ramen Balao= therium beilegte. Es hatte äußerlich fast gang bas Un= jehen unsers heutigen Tapirs, war aber bei weitem größer, einige Arten besfelben übertrafen jogar an Sobe unser Pferd. Ein College bes Paläotheriums war bas Unoplotherium, eine Art Wiederfäuer von der Größe unfers Efels. Bemerkenswerth ift auch noch bas Beug= lodon, ein Walthier, deffen Ueberrefte in ungeheurer-Menge in einigen Staaten Nordamerika's gefunden werben. Das Thier muß mindestens 60 Fuß lang. gewesen fein, ja, ber Erfte, welcher Stelettheile besfelben

nach Europa brachte, ein gewisser A. Koch, hatte ben induftriofen Gedanken, aus mehreren Skeletten ein ein= ziges, ungeheures Monstrum zusammenzuseten, indem er bachte: mit ber Größe wächst bas Interesse. Und ber Deutsch-Amerikaner hatte nicht unrichtig speculirt! Staunen und Verwunderung und viel Zeitungsgeschrei gingen allenthalben vor feinem "Hydrarchus" einher, und als er mit bem Runftproducte nach Berlin fam, mußte es die dortige Akademie auf Befehl bes Königs Friedrich Wilhelm IV. für einen fo hohen Preis ankaufen, bag unfer Roch für alle fernere Zeit bes mühevollen Sandwerks, fossile Thierknochen auszugraben, überhoben ward. Später hat fich ber berühmte 3. Müller viel mit bem Monstrum beschäftigt und nach Möglichkeit die Berbesserungen, welche Sr. Roch an dem Stelette angebracht, beseitigt; baburch murbe bas Thier auf 60 Kuß Länge reducirt - immer noch ein foloffales Geschöpf!

Die hier genannten Thiere sind heute alle ausgesstorben und viele andere Arten dazu, von denen wir nur unvollsommen Kenntniß besitzen. Dagegen gibt es unter den versteinerten Muschelthieren aus dieser Periode gewisse Arten, die mit heute noch lebenden übereinsstimmen. Wir begegnen also hier der Morgenröthe der heutigen Thiersauna und mit Nücksicht darauf ist dieser ganzen Entwickelungsperiode der Erde der Name eocene Periode beigelegt worden. Ihre Schichten sind von anderen überlagert, welche noch mehr Uebereinstimmung zwischen ihren Muschelarten und den gegenwärtig lebensben ausweisen, sie werden miocene Formationen

TT TO.

genannt; darauf folgen die pliocenen und pleistocenen Bildungen, lettere sind die jüngsten und werden auch als Diluvium bezeichnet, während die gegenwärtigen durch Fluß- und Meeresabsätze erzeugten Bildungen, die Sand- und Lehm-Ablagerungen, Alluvium genannt werden.

Mit schnellem Sprunge haben wir hier ben breiten Beitstrom übersett, welcher zwischen ber Ablagerung ber eocenen Bilbungen und ber Gegenwart — wozu wir immerhin bas ganze Auftreten bes Menfchen in ber Geschichte rechnen burfen - hinfließt. Aber es ift viel= leicht eine ungeheuer lange Zeit verronnen, feit jener Epoche bis zum heutigen Tage! Gine große Anzahl von Thieren hat mahrend diefer Periode gelebt und ift ausgeftorben, die Gestalt bes Festlandes hat sich mannigfach verändert, in Europa erhoben die Alpen ihre mächtigen Säupter in die Wolken und erft nachdem diese gewaltige Gebirgswelt entstanden war, tonnten die Fluffe, die ihr heute nach allen Simmelsgegenden bin entfließen, ihren Urfprung nehmen. In ber miocenen Zeit herrschte auf ber nördlichen Erdhalbkugel ein tropisches Klima, bis in die Nähe bes heute von Eis umpanzerten Nordpols gediehen der Lorbeer und die Balme. Auf bem gegen= wärtig so öben Spigbergen wuchsen in tropischer Ueppig= feit Gichen- und Buchenwälber, Platanen und Linden; auch Grönland war bamals ein mahrhaft grünes Land. Mit ber Zeit anderte fich bas allerdings. Die schönen, fonnigen, warmen Jahrhunderte gingen vorüber und es

entstand eine große Rälte. Es mag romanhaft klingen bieses Eintreten der Rältezeit für unsere ganze Erdhälfte, nachdem zuerst ein so warmes Klima hier geherrscht; aber die Thatsache ist unbestreitbar. Die Kälteperiode oder die Eiszeit, wie man sie nennt, hat ihre Spuren ebenso unvertilgbar hinterlaffen, wie die Periode großer Wärme. Es hat freilich recht lange gebauert, ehe man diese Spuren zu beuten verstand. Die gahllosen Felstrümmer, auch Irr: ober Wanderblöcke genannt, welche über die ganze nordbeutsche Ebene bis weit nach Rußland hinein zerstreut liegen, stimmen ihrer Beschaffenheit nach gang mit den Gesteinen der skandinavischen Gebirge überein, fo daß es weiter keinem Zweifel unterliegt, daß fie von dort herstammen. Nur über die Art und Beise, wie sie von da ausgegangen und über die angegebene weite Fläche zerstreut wurden, hat man sich lange ben Roof zerbrochen ohne zu einem annehmbaren Resultate gelangen zu können. Endlich hat sich bie Sache bahin geklärt, daß es Cismassen waren, welche jene Blocke transportirten. Norddeutschland lag zur Giszeit größten= theils unter Waffer, Standinavien mar gang vereist, eine Art Grönland, wo ungeheure Gletscher von ben Rüsten ins Meer herabhängen. Diese Gletscher brachen an ihren unteren Enden häufig in gewaltigen Broden ab und gaben badurch Veranlassung zur Entstehung von Eisbergen. Noch heute kann man in ber Davisstraße im arktischen Amerika folche Gisberge feben, welche, mit Schutt und Steinen belaben, manchmal auch Gisbaren und Polarfüchse tragend, gegen Süden schwimmen, bis die Sonne das Sis schmiszt und die bis dahin getragene Last auf den Meeresboden herabsinkt. Wenn einst der nordwestliche Theil des atlantischen Oceans trocken liegen sollte, so wird man dort ganz ähnliche Irrblöcke ausgestreut sinden, wie auf unserer nordbeutschen Sbene.

## II.

Die Brrblode Nordbeutschlands und Ruglands fprechen laut für die Erifteng einer ehemaligen Giszeit, aber ihr Zeugniß ift nicht bas Ginzige. Aufmerksame Beobachter haben bie heutigen Gletscher, besonders ber Schweiz, genau untersucht und gefunden, baf bieselben fich in merkwürdiger Bewegung befinden, gleichsam als wenn die ungeheuren Gismaffen, aus benen fie befteben, fich in bickfluffigem Buftanbe befänden. Die Gewalt, mit welcher biefes "Fliegen" bes Gletschers stattfindet, ift ungeheuer, nichts vermag ihr Widerstand zu leiften. Felsbroden, die ihr im Wege stehen, werden thalabwärts mitgeführt; andere Gefteine, die unter bas Eis gerathen, werden von diesem mit so ungeheurer Gewalt über bas felsige Bett', in welchem ber Gletscher flieft, gerieben, baß lange Furchen entstehen und bas Geftein wie gehobelt ericheint; andere Felsen werden burch bas Gletscher= eis polirt u. f. w. In fehr naffen und fühlen Jahren behnen fich bie Gletscher weit thalwarts aus, fie rucken vor und transportiren babei anf ihrem Rücken Steine

und Schutt, schieben auch große Gesteinmassen vor sich her. Die Steintrümmer und Schuttwälle werden Morränen genannt und sie sind Zedem entweder durch den Augenschein ober wenigstens aus Abbildungen von Gletschern der Schweiz bekannt.

Die Gleticher alfo bilben folde Moranen und nehmen fie bei ihrer Bewegung thalabwarts mit. Schmilzt aber bas untere Ende bes Gletichers zusammen, zieht er sich. wie bies in trodnen, marmen Jahren ber Fall ift, gurud, io fann er natürlich bie Schutt- und Steinwälle nicht ebenfalls mit gurudnehmen, biefe bleiben vielmehr liegen und können bei ihrer Massenhaftigkeit, wodurch sie leicht ber Zerftörung entgeben, noch nach vielen Jahrhunderten beweisen, wie weit ber Gletscher voreinst thalwarts hinaus= gerückt war. Selbst wenn ein solcher Gletscher im Laufe ber Zeit gang zusammenschmelzen und verschwinden follte, jo würden boch die von ihm hinterlassenen Moranen, die gefurchten und polirten Felsmaffen 2c. feine einstige Unwesenheit mit großer Sicherheit anzeigen. Auf biese Weise hat sich in der That ergeben, daß in einer gewissen Periode der Diluvialzeit die Gletscher der Alpen weit über ihre heutigen Grenzen ausgebehnt maren, ja daß die ganze Schweiz ein ungeheures Gis= und Gletscherfeld bildete, wie heute etwa das Innere von Grönland. Auch die Bogesen, der Schwarzwald, die Byrenaen, ja felbst unfer nordbeutscher Sarz war von riefigen Gletschern bebedt. Bon ben Gebirgen Englands und Norwegens gilt selbstverständlich bas Gleiche und auch in Nordamerika hat min die Spuren ehemaliger Anwesenheit pon

Digwed by Google

Gletschern gefunden, wo heute folche überhaupt nicht vorhanden find. Es herrschte damals eine allgemeine Eiszeit, wenigstens in bem größten Theile unserer Bemisphäre. Diese Thatsache fteht fest, ja die geographische Vertheilung der Thier- und Pflanzenarten beweist sie ebenfalls. Als nämlich die große Kälteperiode sich mehr und mehr in den sonst gemäßigten Klimaten ausbreitete, mußten die dort lebenden organischen Wesen, welche nicht in wärmere Gegenden auszuwandern vermochten - und felbst Aflanzen thun bies - nach und nach untergeben und ihre Stelle nahmen folche Thiere und Pflanzen ein, welche gegenwärtig nur in nordischen Gegenden porfommen. Als die Giszeit ihr Ende erreichte, zogen fich die Organismen der Cbene mehr und mehr gegen Norden jurud, diejenigen bes Gebirgs aber ftarben am Fuße besselben nach und nach aus und vermochten sich nur in berjenigen größern Sohe zu erhalten, wo es eben noch hinreichend kalt mar. Und so finden wir heute auf den Gipfeln unserer höchsten vaterländischen Gebirge, ber Subeten, bes Riefengebirgs 2c. Pflanzen gemiffermaßen wie versprengte Flüchtlinge, beren Sauptverbreitungs= fphäre hoch oben in Standinavien ift. Früher zerbrachen sich die Naturforscher viel den Kopf darüber, wie jene fleinen Pflanzenkolonien auf diese Bergiviten gekommen feien, hundert Meilen von ihrer Beimath entfernt; wir sehen nun freilich flar, wie unter Bermittlung ber Beriode großer Ralte die Sache vor fich gegangen ift.

Wann fand die Giszeit ftatt? Wie bemerkt, fällt sie in die Diluvialzeit, eine ber allerjungsten Perioden

ber Erbentwickelung; verlangt man aber die Bahl ber Jahre zu miffen, um welche fie hinter bem heutigen Tage liegt, fo läßt -fich barüber etwas Sicheres gur Zeit noch nicht geben. Noch vor nicht gar langer Zeit waren manche Naturforscher ber Meinung, die Giszeit liege mindestens hunderttausende von Sahren hinter ber Gegenwart, und biefe Anficht erregte um jo größeres Auffehen, als man bamals ichon gefunden hatte, daß jur Giszeit Menichen lebten. Diese Ansicht von bem enormen Alter ber Giszeit, überhaupt der jungften diluvialen Berioden, muß gegenwärtig aufgegeben werben, sie war auch niemals eine wissenschaftlich sanctionirte Lehre, sondern eine Brivat= meinung einzelner Gelehrten. 3ch bemerke bies ausbrudlich, bamit nicht der eine oder andere Lefer zu bem Glauben verleitet werde, die Wiffenschaft beruhe über= haupt auf so unsicherm Boben, daß fie heute dies und morgen das Entgegengesette für wahr und richtig aus-Also, bezüglich bes Alters ber Eiszeit hat sich heute die Meinung mehr und mehr festen Boden erfämpft, baß wenigstens die letten Zeiten biefer Ralteperiode noch in die historische Epoche hineinfallen. Reine einzige Thatsache beweist, daß die Menschen, welche in der Vorzeit in den Wäldern Mitteleuropa's das Renthier, das gewaltige Rhinoceros ober bas ungeheure Mammuth jagten, vor den Tagen der Blüthe babylonischer und ägyptischer Cultur lebten. Früher hat man von der Anwesenheit biefer Jägernomaden der Borzeit in Mitteleuropa über= haupt nichts gewußt. Man durfte zwar immer mit Jug und Recht annehmen, daß vor viertausend Jahren unser

Erdtheil nicht unbewohnt gewesen sei, aber Beweise gu einer folden Annahme lagen feine vor. Wirklich alte Menschenüberrefte hatte man bis babin nicht entbeckt. 3mar ber alte Scheuchzer wollte im Jahre 1726 in ben Deninger Steinbrüchen Ueberrefte eines fünbfluthlichen Menschen gefunden haben und beschrieb fie als Knochen bes Menschen, "um beffen Bosheit willen bas Unglück über die Welt hereingebrochen" jei, allein bamals war die vergleichende Anatomie noch in der Kindheit, die Palaoutologie noch gar nicht geschaffen, und Scheuchzer beging ben verzeihlichen Irrthum, die Ueberreste eines riefigen Salamanders für menschliche Gebeine zu halten. Seute fann fo etwas nicht mehr paffiren, und wenn ber Naturforscher aus irgend einer Schicht Knochen hervorgieht und fie für Menschenknochen erklärt, so kann man breift glauben, daß es auch wirklich Menschenknochen find. In ben letten fünfundzwanzig Jahren hat man in ber That an vielen Orten alte Menschenknochen gefunden. Unter ben erften trat Professor Schmerling mit Menschenknochen aus Söhlen bei Lüttich auf. fehr alte sogenannten fossile Knochen haben ben thierischen Leim gang verloren, fie kleben baber an ber Bunge. Budland fprach auf einer Naturforscherversammlung, indem er den Knochen eines Sohlenbaren an der Lippe fleben ließ, und als Schmerling mit feinem Menschen= fnochen es ihm nachmachen wollte, gelang ihm das nicht, zur großen Erheiterung ber ganzen Bersammlung. bod hatte Schmerling Recht, als er behauptete, bie Menschenknochen seien ebenso alt als die Knochen bes

Söhlenbaren; bem lettern hatte man nämlich ein viel zu hohes Alter beigelegt. Seute ist es eine ausgemachte Cache, bag ber Menich mit ben Sohlenbaren, bem Sohlenlöwen und dem Mammuth zusammenlebte, daß er mit biefen Thierkoloffen gewaltige Rämpfe bestand und fie besiegte; es ift aber auch nicht minder erwiesen, daß biese Thiere burchaus nicht vor Millionen Jahren ausstarben, fondern thatjächlich in der historischen Epoche noch lebten, jo daß sich ihr Andenken in den Bolksfagen und Traditionen noch vielfach erhalten hat. Aus der Geschichte weiß man, daß auf der Balkanhalbinfel noch fehr lange Löwen in beträchtlicher Bahl hausten, die "Belben" aus ber Jägerzeit der Bölker waren nichts Anders als kühne Jäger, die ihre Nebenmenschen von wilben Thieren befreiten; von Herkules wird es ausbrücklich erwähnt, daß er im Peloponnes Löwen erlegte. Im Ribelungenliede wird von Sigfried berichtet, bag er in ben Bogefen auf ber Jagb einen "ungefügen Leuwen" fand und ihn schoß; "ber Leu lief nach bem Schuffe nur breier Sprünge lang." Der Höhlenlöwe Mitteleuropa's scheint sich bloß vor ber umfichgreifenden Cultur aus Europa gurud: gezogen zu haben und er lebt noch fort in ben heutigen Löwen, die im Allgemeinen weber seine Größe noch sein Alter erreichen, weil ber Mensch ihnen heute ungleich mehr nachstellt und ihre Nahrung nicht mehr jo vollauf ba ift, wie vor viertaufend Jahren. Go ein armer heutiger Löwe hat ein saures Brod oder vielmehr Fleisch, benn in ber Bufte, wo ihn Freiligrath als König auftreten läßt, findet er nichts als Sand, höchstens in

der Ferne einen schnellen Strauß, den er aber nicht erreichen kann, und zeigt er sich in der Nähe der Schaafhürden der Beduinen, so begrüßen ihn diese mit Pulver
und Blei. Aus diesen Gründen können die heutigen Löwen nicht mehr die Größe und Wildheit ihrer alten Vorgänger erreichen und ist es wohl nicht zweiselhaft, daß sie mit der Zeit ganz aussterben werden. Im algerischen Atlasgebiete sollen heute keine zwei Dutend Löwen mehr vorhanden sein.

Bu ben merkwürdigsten Entdeckungen, welche bas Busammenleben bes Menschen mit bem Söhlenbaren und andern Thieren der Vorwelt documentiren und welche gleichfalls beweisen, daß in der Veriode der mitteleuro= päischen Eiszeit hier Menschen wohnten, gehört ber Fund an ber Schuffenquelle in Schwaben, zwischen bem Rhein= und Donaugebiete. Ein Zufall führte zur Auffindung gahlreicher Knochen und Geweihe in einer 4 bis 5 Ruß mächtigen Schlammschicht. An bem Orte, wo bie Brofefforen Fraas und Gafler perfonlich die Ausgrabungen leiteten, befand fich früher ein kleiner Beiher, ebemals von Prämonstratenser Mönchen angelegt worben, gegenwärtig aber längst ausgetrochnet und bicht mit Schilfrohr bewachsen war. In ber vorhiftorischen Beit war die gange Umgegend von mächtigen Gletichern bedeckt gewesen.

Denn nach ihrem Nückzuge haben sie ungeheure Schuttwälle ober Moränen zurückgelassen, die heute aus den Torf- und Moorgründen, die sich seitbem bilbeten,

als Zeugen ber Bergangenheit hervorragen. Nachbem Die Torfbede von ber zur Ausgrabung bezeichneten Localität weggeräumt war, traf man auf ein 4 bis 5 Ruß bides Lager von Ralftuff. Er ift nach ber Meinung von Fraas aller Wahrscheinlichkeit nach ein Broduct ber auf bem benachbarten Riesrücken (ebenfalls einer Morane) entspringenden Schuffenquelle, indem er sich durch nichts von jenen Tuffbildungen unterscheibet, die heute noch allenthalben an Berggehängen entstehen, wo falthaltige Baffer riefeln. Diefer Tuff bilbet fich aber nur an der Erdoberfläche unter bem Ginfluffe ber Ber= dunftung. Wir haben alfo hier die alte Bodenfläche vor und und in der That fanden fich in dem Ralffande zahlloje kleine Landichnecken, alle übereinstimmend mit folchen, die noch heute bort vorkommen. Auch einzelne Thierknochen fanden fich in bem Kalktuffe, aber fie waren jo morich, daß sie zwischen ben Fingern zerbrockelten. Man grub weiter und ftieß auf eine vor= trefflich erhaltene Moosschicht, es waren alles Moosarten, bie heute nur hoch im Norben ober auf ben Spiten ber Alpen angetroffen werben - ein neuer Beweis für das kalte Klima ber Gletscherzeit in Schwaben. "Erst was hier unten," jagt Professor Fraas, "zwischen Tuff und Gletscherschutt lag, eingehüllt vom feinsten Sande und von bem Moofe, fonnte als "Fund" ange= jehen werden; denn Alles lag frisch und fest, als ob man bie Sachen erft fürglich gufammengetragen hatte, in Haufen bei einander." Und bennoch, welche lange Reihe von Jahrhunderten ift vergangen feit bem Tage,

da sich diese Ueberreste mit Erde bedeckten, bis beute, wo fie ausgegraben werben! Bolter und Reiche: Berfien, Griechenland, Macedonien, Rom, bas alte beutsche Reich u. f. w., alle find entstanden und wieder verschwunden, während ber Zeit, als jene Ueberrefte an ber Schuffenquelle im Boben ruhten. Kaum mag etwas Anders existiren, mas eindringlicher als folde Refte die Bergänglichkeit alles Irdischen predigte! Seben wir uns jest bieje lleberbleibsel etwas genauer an. Unter ben Knochen fanden fich viele von einem fleinen Ochjen, sowie von einer großtöpfigen Pferberaffe, am gablreichften aber folche vom Renthiere, bas heute nur hoch im Norden lebt. Weniger häufig waren Knochen eines großen Baren, bes Bielfraß und bes Gisfuchfes. Dagegen murbe nicht bie geringste Spur von Ueberresten irgend eines Hausthiers: bes Rindes, bes Schweines, bes Haushundes u. gefunden. Der Menich, ber bamals an ber Schuffenquelle hauste, befaß offenbar noch fein Sausthier, er hatte noch feines zu gahmen verftanben.

Daß der Mensch damals an der Schussen lebte, beweisen die Gegenstände, welche er in roher Weise aus den Thierknochen herstellte und die sich in zahlreichen Exemplaren vorsanden. Sie sind meist entweder zerbrochen oder sonst beschädigt, so daß es scheint, als habe man in der Fundstelle am Schussenweiher eine alte Absallzgrube vor sich, in welche allerdings nichts Brauchbares hineingeworsen wird. Die Knochen der Thiere waren alle aufgeschlagen, um das Mark herauszunehmen; einzelne geschwärzte Steine deuteten darauf, daß sie einst in der

mittelbaren Nähe bes Feuers gestanden haben, aber nicht die geringste Spur von irdenem Geschirr fand sich vor, obgleich große Lehmlager, welche man heute benutzt, in der Nähe sind.

Die Mehrzahl ber aufgefundenen Renthiergeweihe ist mit scharfen, zu Messern benutzen Steinen bearbeitet worden. Berschiedene halbkreiskörmig gebogene Stangen sanden sich der Länge nach aufgeschnitten, so daß die Innenseite sehlt. Das herausgearbeitete Stück diente wahrscheinlich als Ungel, Pfeils oder Speerspitze. Der Rest des Geweihes wurde als unbrauchbar fortgeworsen. Auch eine Anzahl von Dolchen und Bolzen aus Renthiergeweih sand sich vor. Siner der letztern war nicht rund, sondern rautenförmig zugeschliffen, ganz nach Art der mittelalterlichen eisernen. Auf der breiten Seite liesen in der ganzen Länge des Stückes zwei Ninnen, vielleicht Kanäle zur Aufnahme von Gift.

Aehnliche Entbekungen wie an ber Schussenquelle hat man auch an verschiedenen Orten Frankreichs gemacht; auch hat man baselbst menschliche Ueberreste gesunden, manche unter Verhältnissen, welche barauf hindeuten, daß die Urbewohner — wie noch gegenwärtig manche Bilden der Südsee — Menschenfresser waren und geslegentlich der Stärkere den Schwächern auffraß. Daneben ist es merkwürdig, daß man auf einzelnen Renthierknochen aus französischen Söhlen eingekritzelte Zeich nungen gefunden hat und zwar von außerordentlicher Naturtreue. Den Natursorschern schwirrte der Kopf, als sie zuerst

biese Anochenplatten zu Sanden nahmen, auf benen ein beutliches, richtiges - Mammuth gezeichnet mar, gang übereinstimmend mit ben Borstellungen, welche man sich auf Grund ber Knochenausgrabungen von biesem längst ausgestorbenen Thiere gemacht hatte! Es murben Stimmen Taut, daß Betrug im Spiele fei, aber bie Sache hat sich bestätigt, man besitzt gegenwärtig eine große Anzahl von Zeichnungen, welche auf fossiles Elfenbein, auf Knochen ausgestorbener Thiere, eingeschnitten find. Ich glaube nicht, daß ein Verständiger, der diese Beichnungen betrachtet, fich wird einreben laffen, fie feien vor hunderttausend Jahren eingeschnitten worden und ftimme gern ber ausgesprochenen Meinung bei, daß fie vielmehr unter bem directen oder indirecten Ginfluffe griechischer Cultur entstanden. Bur Zeit ber Blüthe Griechenlands, als die italienische und südfranzösische Ruste mit griechischen Niederlassungen bedeckt ober wenig= ftens von Sandelsleuten zeitweise besucht mar, mögen bie alten Jager gelebt und burch die Fremden bas Gin= schneiben von Zeichnungen gelernt haben. "Bon allen Seiten," fagt Professor Fraas, "brangen bie Thatfachen zu ber Ansicht, daß die Mittelmeergegenden und ein großer Theil von Europa früher, sowohl in der historischen als in der geologischen Zeit, eine gleichmäßigere Temperatur gehabt, weil bas Klima ein feuchteres war. Bu berfelben Zeit, ba in Mitteleuropa in Folge beffen Erscheinungen sich beobachten ließen, die jett nur noch bem hohen Norden eigen find, zu berselben Zeit, ba die Gletscher ber Alpen zur Donau sich erstreckten, ba Donau

und Rhein aus gemeinsamer Gisquelle nich ipeisten, ju berjelben Reit maren auch noch Balber am Barnag und Belifon und fette Beideplate an ben Ufern Des Gupbrat ju feben. Giner Grundurfache in es guguichreiben, bag fich im Laufe ber Zeit bas Gleichmaß ber Temperatur auf unferer Bemifpbare anberte. Mag fie nun beigen, wie fie wolle, in Folge biefer Urfache ichmolzen all mablich die Gleticher in Frankreich und Schwaben ab, es machte aber auch in Griechenland bie Binie ber Standfohre und ber Knoppereiche Blat und eben barum weht jest über bie Trummer Babulons ber beife Munenwind. Das Alter ber ichmabischen Giszeit und ber Annieblung ber Menichen an bem Ufer ber Schuffen weiter gurudguverlegen, als in die Bluthezeit bes babplonischen Reiches ober in die Reit von Memphis und feiner Byramiden, bafür liegt auch nicht ein gültiger Grund vor."

Sanz fürzlich hat man im Hohlefels bei Blaubeuren ebenfalls zahlreiche Spuren voreinstiger Anwesenheit ber Menschen aufgefunden. Diese Höhle ist badurch ausgezzeichnet, daß sie besonders viele und gut erhaltene Ueberzreste bes gewaltigen Höhlenbären enthält. Bielleicht diente sie in einer sehr alten Zeit diesen gewaltigen Thieren zeitweise zum Aufenthaltsorte, später aber erschien der Mensch, vertrieb den grimmigen Bären aus seiner Höhle und wählte sie zum eigenen Ausenthaltsorte. Nach den genauen, sorgfältigen Untersuchungen von Fraas ist es nicht zu bezweiseln, daß der Mensch die Bärenknochen in die Höhleppte und zwar nicht die Knochen allein, sondern die ganzen Thiere mit Haut und Haar, welche

auf der Jagb feine Beute geworden. In der Sohle wurden die Thiere verspeist und einzelne Anochen, besonders die Riefer mit den Borbergahnen, zu Waffen und sonstigen Werfzeugen gurecht gemacht. Merkwürdia ift eine große Menge burchbohrter Bferdezähne, welche man zwischen ben Barenknochen fand; es scheint, baß fie von ben Urmenschen an einer Schnur getragen wurden, vielleicht als Zierrath ober auch zu abergläubischen Zwecken. Das Pferd spielte bekanntlich in ben abergläubischen Vorstellungen ber alten Deutschen eine große Rolle. Damals, als ber Hohlefels von Menschen bewohnt war, welche ben Söhlenbaren jagten, lebte in beutschen Wälbern auch noch bas Mammuth und bas Rhinoceros. Gelbit diese Riesenthiere fielen bem Söhlenbewohner trot feiner elenben Baffen gur Beute; fie fonnten aber, eben wegen ihrer Größe, nicht von ihm in die Sohle hineingeschleppt werden, barum zerlegte man fie draußen und brachte nur einzelne Theile: Bahne, Ruße und Kinnladenstücke, vielleicht als Trophäen mit in die Grotte.

Außer ben hier besprochenen sind noch eine Menge anderer Funde gemacht worden, auf die ich jedoch, des beschränkten Raumes halber, jest nicht eingehen kann. Sine Reihe hoch interessanter Entdeckungen hat uns gegenwärtig das Leben des Urbewohners von Europa, ihre Sitten und Gebräuche in allgemeinen Zügen kennen gelehrt. Wir erkennen aus denselben eine furchtbare Vergangensheit des uncivilisirten Menschengeschlechtes; Krieg und Fehde herrschten ununterbrochen und die blutigsten Opfer

wurden massenhaft einem furchtbaren Wahnglauben gesichlachtet, der uns aus den Ueberresten der Opser entzgegengrinst, finster wie die Wälder, in denen der armselige Wilde hauste. Fast muß man bedauern, daß so furchts bare Scenen einer Vergangenheit, von der keine schriftliche Ueberlieserung zu uns gelangte, durch die Wissenschaft an's Tageslicht gezogen werden. Aber hatten nicht selbst die sonst so hach gebildeten Griechen ihre Menschenopser und wurden nicht zu Nom sogar noch im 4. Jahrhundert nach Christus bisweilen im Geheimen dem Jupiter Menschen geschlachtet?

Mirbelftürme und Wetterfäulen.

Wettersäulen und Wirbelftürme gehören, obgleich sie nicht eben selten auftreten, auch gegenwärtig noch zu benjenigen Naturerscheinungen, die wissenschaftlich wenig ergründet sind. Um so dankenswerther in es daher, daß Prosessor Rene in Straßburg sich der Aufgabe untersogen hat, auf Grund einer möglichst umfassenden Zussammenstellung alles bisher über diese Erscheinungen Bestannten, die ursächlichen Beziehungen auszudecken, benen jene Phänomene ihre Entstehung verdanken.

Re ye unternimmt es zunächft, ben Nachweis zu führen, daß von den lokalisirten Wirbelwinden, den Staub: und Sandjäulen und Tromben, bis zu den Tornados und den größten Cyklonen ein ursächlicher, durch allmähliche Uebergänge angedeuteter Zusammen: hang besteht. Diese Ansicht ist nicht neu; schon Piddingt on hat darauf hingewiesen, daß zwischen den Wasserhosen

<sup>\*)</sup> Dr. Theodor Rene, die Birbelfturme, Tornados und Betterfaulen in der Erdatmosphäre, mit Berudfichtigung ber Sturme in ber Sonnenatmosphäre.

und den Tornados eine große Anzahl von Zwischenstusen sich nachweisen lasse und auch Dove hat gelegentlich die Tromben mit Wirbelwinden in Zusammenhang gebracht. Reye aber gebührt das Verdienst, diesen Zusammenhang zuerst mit wissenschaftlicher Evidenz nachzewiesen zu haben.

Er beginnt feine Untersuchungen mit bem Rach: weise bes Auftretens heftiger Wirbelwinde bei großartigen Branden. Dimftebt hat, wohl zuerft, auf bieje Thatjache hingewiesen und ein lehrreiches Beisviel bavon mitgetheilt. Gin von einzelnen Bäumen befettes Rohrgebuich am Ufer bes Black-Warrior-Rluffes bei Tuscaloja in Alabama, welches eine Fläche von 25 Acres bebedte, wurde angezündet. Nachdem das Feuer sich ausgebehnt hatte, begannen Wirbelminde von großer Mannigfaltigfeit ber Form fich in bem heißesten Theile besfelben gu zeigen. "Sie waren zuerst von verhältnismäßig fleinem Maßstabe, ba ihre Höhe 35 bis 40 Fuß nicht überstieg. Dann aber folgten andere in größerm Dafitabe, bis fie mehr als 200 Fuß Söhe erreichten. Die Flamme und ber Rauch, welche ihre Saule bilbeten, maren burch: aus von ber allgemeinen Maffe, bie von bem Feuer aufftiea, verschieben. Gelbst als bas Feuer bis zu großer Ausdehnung niedergebrannt war, bilbeten sich viele Wirbelwinde über der Afche." DImftebt unterschied vier verschiedene Urten von Wirbelwinden. Bunächft folde, welche stationar über einem Theile bes Feuers, bas heißer als die benachbarten Regionen war, fich bilbeten, nach oben hin trichterförmig erweitert wurden und mit

ihrem Ruße auf Saufen brennenden Rohres ruhten. Gine andere Art zeigte fortichreitenbe Bewegung. Dieje treten meist über ber Asche auf, indem fie oben in der Luft Gegen Ende bes Brandes zeigten fich einige Birbelwinde von biefer Form, gleich Kreifeln von einem Theile bes Feuers jum andern wirbelnd, indem fie ihren Beg durch Fortblasen der Asche und der Kohlen bezeichneten und nur wenig Asche emportrugen, die gerade unter ben Spipen ihres Regel lag. Gine britte Urt von Birbel= winden bildete fich auf einem Saufen brennenden Rohres. Die Flamme wirbelt empor in eine Saule, wo fie erlijcht und wo ihr ein bunkler Zwischenraum von Rauch folgt; oben gegen das Ende bricht die Flamme von neuem Die Wirhelminde ber vierten Urt maren merkwürdig wegen bes gänzlichen Fehlens ber Trichterform, ihres fleinen Durchmeffers und ber oft über 100 guß betragenden Bohe. In diesen langen, cylindrischen Wirbeln mar die Rotationsbewegung überall vollkommen beutlich, indem der schwarze Rauch in Windungen gegen ben Bipfel ber fichtbaren Saule wirbelte; oben waren biefe Wirbel manchmal vom Winde gebogen, mehrere, die nahe= zu horizontal umgebogen worben, wirbelten noch rasch. Bu Anjang bes Branbes herrichte NO, aber furz nach Beginn blies bie Luft unten von allen Seiten gegen bie Mitte bes Feuers. Die Rauchfäulen stiegen mehr als 600 Auß fast fenkrecht in die Sohe, bogen sich dann plöplich und zeigten hierburch genau an, wo ber herrschende NO über jene bas Feuer umgebenden Strömungen bie Dberhand erhielt.

Noch großartigere Wirbelwinde entstehen häufia gelegentlich ber ungeheuren Brande, burch welche die nordamerikanischen Urwälber gelichtet wurden. Als 1824 Dr. Cowles bei Amberst an einem warmen, rubigen Tage 7 Acres ausgeschoffenes Bau- und Reifigholz anglinden ließ, vereinigten sich Rauch und Flammen zu einer großen wirbelnden kegelförmigen Säule, die von heftigem Braufen ober Brüllen begleitet mar. Bei einem ähnlichen Brande in Stockbridge mar ber Wirbelmind fo heftig, bag er junge Baume von 6 bis 8 Boll Dide aus dem Boden riß und 40 bis 50 Fuß emportrug. Mehnliche wirbelnde Säulen bilben fich bisweilen über ben Kratern thätiger Bulcane. Professor v. Seebach beobachtete am 8. April 1866 mährend der Eruption des Bulcans von Santorin eine folche Afchentrombe, die plöglich, von dem gewöhnlichen Donnern begleitet, in Form einer gewaltigen Dampfichraube aufstieg und nach genauer Meffung 580.7 Meter Sohe erreichte. Bisweilen verdichten sich die im Wirbelwinde mit emporgerissenen Wafferdämpfe über ber Rauchfäule zu Regen bringenden und Blige aussendenden Wolfen. Gang ähnliches zeigt sich auch bei ben gewöhnlichen Wetter= und Wasserfäulen, jo daß, wie Prof. Rene hervorhebt, jedem Unbefangenen fich die Frage aufdrängen muß, ob diefe letteren nicht ebenauffteigende Luft= und Dampfmaffen find, gleich jenen Fener- und Rauchfäulen sich um ihre Are drehen.

Die Ursache der wirbelnden Bewegung sucht Rene in der Wärme, indem diese durch Ausbehnung die Luft 17.

und den Rauch zum Aufsteigen zwingt und ein Herbeisströmen der benachbarten Luft veranlaßt. Weil aber dieses Herbeiströmen niemals von allen Seiten ganz gleichförmig sein kann, so tritt schon anfangs ein excentrischer Zufluß und damit eine schwache spiralförmige Bewegung der aussteigenden Luft ein. "Die immer rascher nachströmende Luft folgt diesen ersten Spiralwindungen, weil sie in deren Richtungen den kleinsten Widerstand sindet und durch die wachsende Geschwindigkeit wird die Centrisugalkraft der Luftmassen und damit zugleich die Anzahl der beschriebenen Windungen vergrößert." Es unterliegt wohl kaum noch einem Zweisel, daß diese Erklärung der wirbelnden Bewegung die richtige ist.

Gehen wir jett zu ben eigentlichen Wetterfäulen über, so begegnen wir ihrer einfachsten Form in den fleinen Wirbeln, welche bisweilen an stillen Tagen auf größeren Pläten und an Kreuzwegen Sand und Blätter emporheben und oft nicht eine halbe Minute andauern. Großartiger schon kommen solche Staubwirbel in den russischen Seulen beweglichen Sandes in der Sahara, von denen man ehedem fabelte, daß sie ganze Karawanen verschütten könnten. Auch in Australien kennt man diese rotirenden Staubsäulen, besonders häusig treten sie in schattenlosen Gbenen auf. Belt, der diese australischen Lustwirbel genau beobachtet hat, spricht die Ueberzeugung aus, daß sie die Canäle seien, welche die erhitzte Lust vom Boden zu den höheren Regionen führen.

Ueber heißen Lavabetten entstehen ebenfalls nicht

selten Wirbelsäulen, ja echte Tromben, wie eine solche Hamilton am 30. Juni 1794 während eines Aussbruchs bes Besuch beobachtete. Es ist unzweiselhaft, daß die Entstehungsursache hier bieselbe ist, wie bei ben Wirbelwinden über Brandstätten.

Den Wettersäulen geht meist eine brückende, schwüle Lust voraus, ost herrscht völlige Windstille, immer aber erscheinen die Windverhältnisse der Art, daß man sie nicht mit dem Phänomen in nähere Beziehung bringen kann. Die Form dieser Gebilde ist mannigsaltig; bald und vorzugsweise bei den Landtromben, trichterartig, bald—bei den Wasserhosen — schlauchartig und am Fuße von aufwirbelnden Wasserdienten und schäumendem Wasser umgeben. Söhe und Durchmesser sind verschieden, erstere kann 2000, ja bis 5= oder 6000 Fuß betragen. In vielen Fällen erkennt man aus der Art und Weise der in der Nähe der Trombe angerichteten Verheerungen, daß ein allseitiges Heranströmen der Lust gegen den Fuß der Säule stattsand.

Was die Ursache der Wettersäulen anbelangt, so hält Reye dafür, daß diese Phänomene verticale Luftströme seien, welche die warme und seuchte Luft von der Erdobersläche strudelnd emporsühren oder auch kalte Luft von oben zu ihr herabbringen. "Die Plöglichkeit," sagt Reye, "mit der sich die Wettersäulen wie von selbst in ruhiger Utmosphäre bilden und die Heftigkeit ihres Auftretens legen den Gedanken nahe, daß ihnen ein labiles Gleichgewicht der Luft vorhergehe und daß durch sie die gewaltsame Umwälzung der Luftschichten

geschehe, mit welcher bas ftabile Gleichgewicht fich wieder= berftellt. Wirklich müßte bei ftabilem Gleichgewichte ber Utmojphare bie Bewegung eines immerhin nicht breiten Luftstromes raich an bem passiven Widerstande ber durchbrochenen ruhenden Luftschichten erlahmen, ähnlich wie wir es bei ben Rauchfäulen unserer Kamine mahr: nehmen. Die Entstehung jenes labilen Gleichgewichts in ruhiger Atmosphäre ift nun aber unschwer zu erklären. Bom erwärmten Boben aus wird nämlich an windstillen, ionnigen Tagen ben unteren Luftschichten gang allmählich eine höhere Temperatur ertheilt, jo daß fie fich langfam Bei unruhiger Luft ober auf ungunftigem ausdehnen. Terrain würde fehr bald biefe erwärmte Luft sich ähnlich wie die Dampfblasen in tochendem Wasser in fleineren ober größeren Maffen vom Boben ablofen und aufsteigen, mährend an anderen Stellen die fältere Luft herabsinft und fich über ben Boben ausbreitet; burch berartige Bewegungen erklärt man ja bas Zittern ber Luft über Defen, erhitten Rieswegen u. bgl. Aber unter günftigen Berhältniffen können die unterften Luftschichten örtlich fo stark erwärmt werden, daß sie trot bes auf ihnen laftenden größern Luftbruckes sogar specifisch leichter werben als die über ihnen befindlichen Luftschichten. Beweis hiefür find die trügerischen Luftspiegelungen in den Sandwüsten, nicht felten wenige Minuten bevor ber gefürchtete Buften-Bei einer zufälligen, vielleicht burch fturm fich erhebt. einen Reiter ober ben Schatten einer Wolfe hervor= gerufenen Störung bes Gleichgewichtes fest fich bann bie allmählich angesammelte Barmemenge plöglich in Be-

TO STATE OF THE PARTY OF

wegung um und die Luft reißt in heftigem Auftriebe wirbelnde Säulen von Sand hoch mit sich empor." Die Fage: bei welchen Temperaturverhältniffen rubende Luft in labilem Gleichgewichte ift, beantwortet Rene auf bem Wege ber Rechnung babin, daß bies stattfindet, weim die Temperatur ber Luft für je 100 Meter Erhebung um mehr als 10 C. abnimmt. Ein solcher labiler Gleichgewichtszustand ber Atmosphäre fann aber ebenso leicht zu abwärts wie zu aufwärts gerichteten Luftströmen Wenn trotbem die aufsteigenden Tromben weit gahlreicher find, jo findet Rene ben Grund bagu in ber Unwesenheit des atmosphärischen Wasserdampfes. niederfinkenden Luftströmen behalt diefer Dampf feine Basform bei; in aufsteigenden bagegen verdichtet er fich wegen rascher Erkaltung ber Luft zu Nebel und seine bedeutende hierbei frei werdende latente Wärme behnt die Luft aus und treibt fie noch ichneller empor." Durch Rechnung und Berfuch gelangte Rene zu bem Ergebniffe, daß feuchte Luft viel leichter in ber Atmosphäre aufsteigt als trocene. Erstere kann bies bereits, wenn die Temperatur= abnahme pro 100 Meter Erhebung 1/3 °C. beträgt, und zwar ift die erforderliche Größe diefer Abnahme ab= hängig von bem Gewichtsverhältniffe bes Dampfes und ber Luft, die gleichzeitig in bemfelben Raume enthalten find. Rene beschreibt specieller wie fich auf Grund ber von ihm entwickelten Theorie die Entstehung einer Trombe gestalten muß; wir sehen hiervon an biesem Orte ab und wenden uns direct zu benjenigen Erscheinungen, welche von den amerikanischen Meteorologen bald den Tromben und bald ben Orkanen zugezählt werben, nämlich zu ben Tornabos.

Benn biefelben ber äußern Gestalt nach ben Better: fäulen gleichen, so übertreffen fie Diese boch weit an Ausbehnung, indem die Breite ihrer Bahn bis zu 1 engl. Meile beträgt, die Länge zwischen 2 und mehreren Sundert engl. Meilen ichwankt und die Geschwindigkeit ber Fortbewegung burchschnittlich 37 engl. Meilen pro Stunde iit. Mit fehr geringer Ausnahme bewegen Tornados nach Dften, mit einer geringen Abweichung gegen Nord und nicht selten treten mehrere in 20 bis 100 Kilometer Abstand zugleich auf und burchlaufen parallele Bahnen. Der Tornado hüvft auf und nieder, er überfpringt oft weite Streden, nimmt über Baumwipfel feinen Weg und fommt wieder auf ben Boben. Alle diese Erscheinungen laffen fich, wie Rene specieller zeigt, nach feiner Auffassung ber Wetterfäulen ungezwungen erklären, mährend sie nach den älteren Anschauungen und auch nach der Redfield'ichen Wirbeltheorie, unerflärlich ericheinen.

Während bei den Tornados heftige, centripetal gerichtete Luftströmungen stattsinden, tritt bei den großen ost und westindischen Orkanen eine vorwaltende Wirbels bewegung der Luft auf. Colonel Capper hat zuerst, 1801, auf Grund von 20jährigen Beobachtungen die Behauptung aufgestellt und vertreten, daß die ostindischen Orkane große Wirbelwinde seien. Das Gleiche behauptete 1828 Dove von dem großen Weihnachtssturme des Jahres 1828; bezüglich der nordamerikanischen Küsten:

stürme kam Rehfielb 1831 zu dem gleichen Ergebnisse und bemerkte noch, daß diese Stürme sich gegen die Sonne im Sinne SONW drehen, daß im Centrum das Barometer sehr niedrig stehe und dieses Barometerminimum mit veränderlicher Geschwindigkeit sortschreite. Reid erkannte die merkwürdigen regelmäßigen Bahnen der Centra der ostindischen Orkane und bewies, daß die Cyflone der südlichen Semisphäre sich durch SWNO drehen. Piddington und Thon haben später die Wirbelstürme der chinesischen und ostindischen Meere genauer untersucht. Ersterer führte für diese Stürme auch den Namen Cyflone ein.

Bei den Cyklonen rotirt, wie bereits erwähnt, die Luft in Kreislinien um ein fortschreitendes Centrum in einer Richtung, welche der Bewegung eines Uhrzeigers entgegengesetzt ist. Außer dieser Wirbelbewegung existirt aber auch eine merkliche Bewegung der Luft gegen das Centrum hin; Red sield hebt diese spiralförmige Bewegung der wirbelnden Luftmassen wiederholt ausdrücklich hervor. Piddington hat durch seine Bearbeitung des Tagebuchs des Brig "Charles Hedde", welche am 22. Februar 1845 etwa 210 Seemeilen N bei O von Mauritius von einem Orkane aus OSO gefaßt wurde und die nach Verlust der Segel bis zum 27. Februar mit dem Winde lief, einen wichtigen Beweis für die spiralförmige Bewegung geliefert.

Was die Geschwindigkeit, also die Wuth des Windes anbelangt, so nimmt sie innerhalb des Wirbels von außen nach innen zu, im Centrun selbst aber herrscht

entweder Windfille oder es treten doch nur schwächere, veranderliche Winde auf. Die fleineren Wirbelwinde, wie die Teifuns der chinesischen Meere, find meist die heftigften; 'auch bei ben westindischen Stürmen gilt es als Regel, daß bie Stärke bes Windes fich vermindert in bem Mage als der Orfan feine Wirbel ausdehnt. Rene hat die charafteristischen Gigenthümlichkeiten ber genau untersucht und zusammengestellt. Wirbelstürme hiernach blaft ber Sturm einer Cyflone überhaupt nicht gleichmäßig, sondern meistens in heftigen Böen und Stößen. Dichte Wolfen und ftarte Regenguffe find ftändige Bealeiter ber Wirbelfturme, meistens auch Donner und Blite. Während gang unten ber Sturmwind in Spiralwindungen allmählich nach innen strömt, treibt er oben die flüchtigen Sturmwolfen nach außen fort und entfernt fie von der Are ber Cyflone. Mit letterm fteht mahr= icheinlich die bekannte Thatsache in Verbindung, daß die Borerscheinungen eines Sturmes in ber Wolfenregion oft viele Stunden vorher bemerkt werden, ehe unten noch eine Aenderung in der Luftbewegung eintritt. "Ein ungewöhnlich niedriger Barometerstand wird in allen Birbelftürmen mahrgenommen und zwar fällt bas Barometer immer tiefer, je naber man bem Centrum eines jolden Sturmes fommt."

Die Größe bes Barometerfalles wächst mit ber Intensität bes Sturmes. Im Allgemeinen ist unter ben Tropen ber Fall bes Barometers gegen bas Centrum ber Cyklone hin viel jäher und rascher, als in ben gemäßigten Zonen; weil aber in biesen letzteren bie Durch

messer ber Cyklone größer sind, so wird hier bas Sinken bes Barometers schon in größeren Entsernungen vom Centrum bemerkbar. "Die Linien gleichen Barometersstandes (bes isobarometrischen Curven) sind nicht genan kreisförmig, sondern von mehr oder weniger ovaler Form; auch pflegen sie an einer oder an mehreren Seiten sich enger an einander zu drängen, als an den übrigen. Mohn sindet für Europa das Buys-Ballot'sche Geset bestätigt, wonach der Wind eine solche Nichtung hat, daß, wenn man ihm den Nücken zukehrt, der Ort des tiessten Barometerstandes sich links und ein wenig nach vorne befindet. Der Wind umkreist also die luftdünne Mitte der Sonne entgegen, aber nähert sich ihr zugleich in Spirallinien, indem er die isobarometrischen Curven nach innen zu überschreitet."

Die Bewegung der Wirbelstürme ist außerordentlich merkwürdig; die in der heißen Zone entstandenen gehen in parabolischen Bahnen in die gemäßigten, die hier entstehenden aber haben allemal eine östliche Bewegung. Der eigentliche Entstehungsort der Cyklone ist im Sinzelnen ganz ungewiß. Mehrere der atlantischen Wirbelstürme haben, wie Reye bemerkt, augenscheinlich afriskanischen Ursprung, so ein Orkan, der Ende August 1853 vom grünen Borgebirge aus den Ocean überschritt, an den Küsten der Bereinigten Staaten umbog, dann einerseits Neufundland, anderseits die britische Weststüsche bestrich und sich endlich nach 13tägigem verderblichem Wüthen gegen das Eismeer hin verlor. Was die jährsliche Periode und die Hänsigkeit des Austretens der

Eyklone anbelangt, so kommen in beiben Erbhälften bie meisten in ben heißen Monaten vor. Poen hat eine Zusammenstellung von 355 in Westindien und dem nördlichen atlantischen Oceane zwischen 1493 und 1855 beobachteten Orkanen geliefert. Hiernach hat man folgende Bertheilung auf die Monate

Januar 5 April 6 Juli 42 October 69 Februar 7 Mai 5 August 96 November 17 März 11 Juni 10 September 80 December 7

Was die mechanische Wirfung ber Orfane anbelangt, jo ift dieselbe ungeheuer. Rene hat auch in dieser Beziehung viel Material gesammelt, was man in seinem Werke nachlesen fann. Derselbe Gelehrte hat berechnet, daß der Cuba-Orfan vom 5. bis 7. October 1844, allein Bewegung ber einftromenben Luft minbeftens eine Arbeit von 473 Millionen Pferdefraft mahrend dreier vollen Tage aufwendete. Db biefer ungeheure Aufwand an mechanischer Arbeit, wie Rene will, minbestens 15mal größer ift, als alle Windmühlen, Bafferraber, Dampfmaschinen und Locomotiven, Menschen: und Thier: frafte ber gangen Erbe in ber gleichen Zeit leiften, möchte ich freilich bezweifeln, aber immerhin ift diefer Aufwand an mechanischer Kraft gang ungeheuer und es muß bei jedem Berfuche bie Entstehung ber Cyklonen zu erklären, biefer Bunkt vor allem ins Auge gefaßt worden, weil niemals mechanische Kraft von selbst entstehen kann. "Nur eine einzige Art atmosphärischer Borgange von ahn= licher räumlicher Begrenzung," fagt Rene, "läßt fich von mechanischem Standpunkte aus mit biefer Leiftung

ber Wirbelstürme vergleichen, bas find die ausgebehnten heftigen Regengüsse, welche die Cyklonen regelmäßig begleiten.

Indem Professor Rene gur Untersuchung ber Ur= fachen ber Wirbelfturme übergeht, bemüht er fich zunächft, ben Beweiß zu liefern, bag von ben Wirbelminden und Wasserhosen bis zu den Kreiselorkanen eine vollständige Reihe von Uebergängen eriftirt. Diesen Nachweis fann man durch seine Arbeit gegenwärtig in der That als erbracht ansehen und er gibt einen beutlichen Fingerzeig über die Entstehung und Fortdauer ber Wirbelfturme. "Wie in den Wirbelwinden und Wetterfaulen der verticale in ben meisten Fällen auffteigende Luftstrom bas Ursprüngliche ift, indem er bas heranströmen ber Luft jum Ruße, die Abnahme bes Luftbruckes, die rasche Bilbung von Regen- und Gemitterwolfen verurfacht und bie größten mechanischen Wirfungen hervorruft: jo auch in ben Wirbelfturmen. Darauf weift uns auch bie ungeheure Menge von Luft hin, welche unten in ben Enflouen allmählich gegen die luftdunne Mitte herauftrömt; benn die mindestens 420 1/3 Millionen Rubifmeter Luft pro Secunde, welche tagelang in ben Cuba=Drfan einge= ftrömt find, können nicht vom Meere verschlungen, sondern muffen vielmehr in der Rabe bes Centrums aufgestiegen fein. Darauf weisen uns endlich die ausgebehnten Wolken= maffen bin, von benen die Enklonen überdeckt find und bie gewaltigen Regenmengen, die fortwährend aus ihnen berabstürzen. Namentlich biefe Regenmengen wären gang unerflärlich, wenn man die Annahme nicht gelten laffen wollte, daß sie in Form von durchsichtigem Wasserdampf mit der aufsteigenden Luft zu den stets sich erneuernden Wolken emporgetragen werden. Bon Jedem aber, der die Gleichartigkeit der erzeugenden Ursachen bei den Wettersäulen und den Wirbelstürmen läugnen will, ist der Nachweis einer bestimmten Grenze zu liesern, wo erstere aushören und die letzteren beginnen."

Wenn aber bei ben Wetterfaulen die Borausfetung eines labilen. Gleichgewichtszustandes in ber Atmosphäre als Ausgangspunkt genommen werden bürfte, jo ift bies, wie Rene hervorhebt, für die vielen Taufend Quadrat= Seemeilen ber Meeresfläche, welche zugleich ober nach und nach von einem Wirbelfturme betroffen werben, nicht mehr gestattet. Dagegen muß man noch Rene vorausseten, daß die unterften Luftschichten im Wirbelfturme und rings um bemfelben ftarf mit Bafferbampfen geschwängert und in ben Sommermonaten auch verhältnißmäßig ftart erwärmt find. Die ersten Reime gu gewaltigen Cyklonen findet Rene in bem, durch verschiedenartige Ursachen möglichen, Emporsteigen warmen, feuchten, unteren Luftschichten in größerm Maßstabe. In einzelnen Fällen mag nach unserm Autor zuerst die rasche Vildung ausgedehnter Gewitterwolfen einen ftarken aufsteigenden Luftstrom hervorgerufen haben, felbit große Bafferhosen können, wie Rene glaubt, ben Anftoß gur Bilbung von Enflonen geben. Rach ber Stelle wo die feuchten unteren Luftschichten emporsteigen, strömt bie benachbarte Luft von allen Seiten herbei um ebenfalls aufzusteigen und ber Wasserdampf bewirkt, baß

biefe Bewegung jobald fein Enbe nimmt. Dag trogbem fein centripetaler Sturm entsteht ift lediglich Folge ber Rotation unferer Erbe. Befindet fich beispielsweise ber luftbume Raum auf ber Nordhemisphäre, jo erhalten bie aus Guben nach biefem Centrum eilenden Luftftrome eine öftliche Ablenkung in Folge ber Erdrotation, die aus Norden fommenden aber bleiben westlich gurud und bie Tendeng zur Drehung von N über W nach S und O Befindet fich bas Centrum auf ber Sübhälfte ber Erbe, jo muß aus gleichen Gründen eine Tendenz gur Drehung im Sinne NOSW entstehen. "Rönnte." fagt Rene, "bie Luft ohne Wirbelbewegung birect von allen Seiten ber Berbunnungsftelle guftrömen, jo murbe baselbst ein niedrigerer Barometerstand sich wohl nicht lange erhalten können, auch würden die feuchteren unteren Luftschichten bis auf große Entfernungen bin balb er= ichopft fein und die latente Warme bes Danpfes nach furger Zeit aufhören in Wirksamfeit zu treten. amerikanischen Tornados und wohl auch die kleineren See-Tornados bieten und Beispiele von berartigen, wenn auch äußerst heftigen, jo boch nach wenigen Seemeilen Weges endigenden fleineren Orfanen, in benen die Drehbewegung weit weniger merklich ift als in ben großen Daß sie schwächer ift rührt baher, weil ber Einfluß ber Erbrotation auf die Bewegung ber gu= strömenden Luft um so geringer wird, je kleiner ber Durchmeffer der Verdümnungsstelle ift. Die See-Tornados treten zubem vornehmlich in ber Nähe bes Aequators auf, wo jener Ginfluß ohnehin ichwächer ift." Bas bie

Fortbewegung ber Enklonen anbelangt, jo ift aus Rene's Theorie unmittelbar einleuchtend, daß bieselbe immer nach berjenigen Seite bin stattfinden muß, an welcher längere Zeit hindurch die wärmste und feuchteste Luft in ihr emporgestiegen ift und an welcher bemnach auch bie dichteften Wolfen fich bilben und am meisten Regen niederstürzt. Das stimmt mit ben Beobachtungen voll= fommen überein. Was die parabolische Form ber Bahnen ber Sturmcentra anbelangt, fo ift fie, wie man behaupten barf, vorgeschrieben von ber Form ber warmen Strömungen im Meere, über welchen die Enflonen fich bewegen. Ueber= haupt scheinen Enflone nur ba weite Bahnen zu burchlaufen, wo ihnen gewissermaßen ein Warmwasserstrom im Meere als Unterlage bient. Rene halt es bezüglich der westindischen Orfane "für möglich", daß der Golfitrom beren Umbiegen nach NO veranlaffe; berücksichtigt man aber die Uebereinstimmung im Auftreten und im Berlaufe ber Enflone im atlantischen Dceane, im indischen und chinefischen Meere, jowie im Nordosten von Neuholland mit den dort auftretenden Warmwafferströmungen, jo fann man, wie ich glaube, nicht zweifelhaft fein, baß in der That diese Meeresströmungen bas Umbiegen veransaffen.

Nachbem Reye noch die früheren Theorien der Entstehung der Cyflone besprochen und ihre Unzulänglichkeit nachgewiesen hat, geht er zur Betrachtung der Stürme auf der Sonne über, welche uns seit einigen Jahren das Spectroskop enthüllt hat. Wir wollen ihm jedoch auf dieses Gebiet nicht eingehender folgen, sondern nur kurz hervor

heben, daß Reye als Resultat seiner vergleichenben Untersuchung ausspricht: "Die Sonnenslecke sind wolkensartige Verdichtungsproducte in den tieferen Regionen der Sonnenatmosphäre, welche sich ähnlich wie die großen Wolkenschichten der irdischen Cyklone von unten her erneuern." Schon John Herschel hat in der achten Versammlung der "British Association" die gelegentliche Vemerkung gemacht "mit den Sonnenslecken seien Umstände verknüpft, welche ihm mit Gewalt den Gedanken an Tornados in der Sonnenatmosphäre ausbrängten."

Der Diamant.



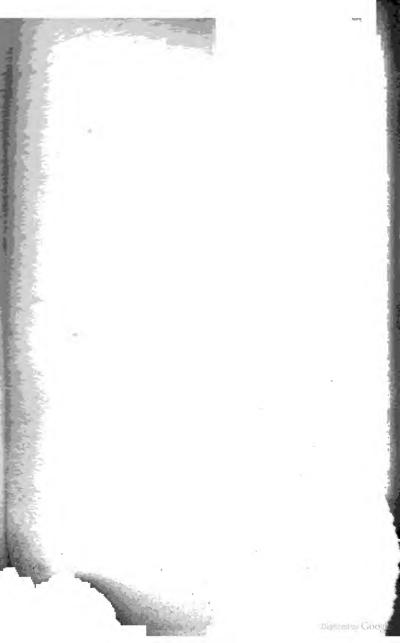

Im Diamant hat uns bie Natur einen Rörper gegeben, bei bem fie es barauf abgesehen zu haben icheint, daß er der Regel von der Vergänglichkeit alles Irbifden Sohn fprechen foll. Denn mahrend Alles um uns herum vergeht und zerstört wird, mahrend bas feste Gifen von felbst langfam an ber Luft verbreunt, mahrend Gold und Silber sich abnuten und in unendlich fleinen Partifelchen im Staube aufgehen, bleibt ber Diamant unverändert, un bezwingbar, wie schon die Griechen fagten, die ihn befhalb Abamas nannten. Man hat berechnet, daß von den ungeheuren Goldichaten bes Alterthums, ja felbst bes frühern Mittel= alters faum ein Körnchen auf unfere Zeit gekommen ift, mit Ausnahme einiger wenigen gelegentlichen Funde. Der gange gewaltige Rest, ber einst bie Welt bezwang und beherrichte, ber zu taufend Thorheiten und Schlechtig= feiten Beranlaffung gab, wo ift er geblieben? Er ift verschwunden; theils begraben in der Erde, theils in Stanb verwandelt und vom Baffer bem Ocean jugeführt, theils mit anderen Stoffen verbunden find die Schäte

bes Crösus, ber persischen und indischen Despoten, ber Egypter, ber Römer, endlich den Händen der Menschen entschwunden auf Nimmerwiedersehen. Wären Gold und Silber unzerstörbar, sie würden heute längst ihren hohen Werth als Tauschmittel eingebüßt haben, denn diese beiden Metalle kommen in wahrhaft ungeheuren Mengen vor im Vergleiche mit demjenigen Körper, der allein der Zerstörung Trot bietet, mit dem Diamant. Wie ein unveräußerliches Erbgut der Menschheit, so schleppen sich die Diamantenvorräthe durch die Generationen fort und überdauern die Geschlechter, die Staaten, die Völker.

Diese Ewigkeit bes Diamants ift aber boch, mas ich hier gleich befennen will, mit einem Körnchen Salg ju nehmen, benn ber "Abamas", ber "Unbezwingbare", wird bezwungen vom Feuer, von ber Gluth. Der große englische Denker Newton vermuthete zuerft, ber Diamant moge verbrennbar fein, benn er fand, baß beim Durchgang burch benfelben bie Lichtstrahlen eine jo ftarke Brechung erlitten, wie bies fonft nur bei brennbaren Körpern vorfommt. Newton beigte felbst gehörig unter einem Diamanten ein, aber ohne Erfolg. Auf Beranlaffung Großherzogs Cosmus III. unternahm Des Afademie von Florenz neue Versuche mit bem Schmelzen bes Diamants. Sie mandte hiezu fein irbifches Feuer an, jondern die Sonnenwärme im Brennpunkte eines riefigen Brennfpiegels. Diefe ungeheure Gluth verwandelte den Diamant in Dampf; er bekam zuerst Riffe, fprühte heftig und verschwand ohne eine Spur von Schmelzbarfeit zu zeigen. Kaifer Frang I. munichte



später das Experiment zu wiederholen und warf für biese Liebhaberei 6000 fl. aus. Diamanten von biesem Berthe wurden 1750 zu Wien in einen Tiegel gelegt und mährend vierundzwanzig Stunden der höchsten Blüh= hibe ausgesett. Die Diamanten wurden immer fleiner und verschwanden zulett. Das Berbrennen von Diamanten war nun Liebhaberei, noble Baffion, und befonders die Parifer murben ftart barin. Sie waren es auch, bie Abwechslung in die Sache brachten. Denn eines schönen Tages fam ber Diamantenhändler Leblanc zu ben Gelehrten ber hochweisen Pariser Akademie und erklärte ihnen geradeaus, die Sache mit bem Berbrennen von Diamanten fei nicht mahr, vielmehr könne er fie aus eigener Erfahrung eines Beffern belehren, babin, baß ber Diamant burch Einwirfung von Site ichoner werde, er felbst habe mehrere fledige Diamanten auf biesem jehr gewöhnlichen Wege gereinigt. Machen wir ben Verjuch, hieß es ba von Seiten ber Gelehrten. Herr Le= blanc war bereit und gab feine Diamanten in Roble und Kreibe verpactt zur Untersuchung her. Drei Stunden lang heizten die Gelehrten den Ofen, dann öffneten sie den Tiegel und siehe da — die Diamanten waren fort! Der Juwelenhändler zog mit bem Schaben und Svott bavon und bie Wiffenschaft ftieg gar gewaltig im Dieses Miggeschick ließ einen Collegen bes herrn Leblanc, mit Ramen Maillard, nicht ichlafen, wußte er boch als ein alter Prafticus, bag bie Diamanten durch Site geflärt werden fonnen. Es hatte jonderbar zugehen follen, wenn fich bas nicht vor ben

Mugen ber "Gelehrten" bestätigen follte. Alfo padte er brei feiner beften Diamanten fehr forgfältig in Roblenpulver und ließ die Afabemiker einheizen, jo viel fie wollten. Diefe ichurten eine mahre Sollengluth, aber ber Prakticus rieb sich seelenruhig die Sande und als man ben Tiegel endlich öffnete, ba - waren die Diamanten noch jo prächtig ba wie vorher! Seltsamer Wiberspruch; fein Mensch konnte sich bieses abweichende Verhalten erklären. Zulett kam einer ber Gelehrten, welche unter ben Diamanten bes Berrn Maillard eingeheizt hatten, ber junge Millionar Lavoifier, auf bie richtige Spur; er fand, daß beim Verbrennen des Diamants Rohlenfäure entfteht. Der Diamant ift reiner Rohlenftoff, er ift ber nächste Anverwandte der Feuerkohle; beim Autritt von Sauerstoff verbrennt er unb entwickelt Rohlenfaure, wird aber bem Sauerstoffe ber Luft ber Zutritt abgeichnitten, jo fann ber Rohlenftoff für fich nicht verbrennen, mag man fo lang beizen, als man will. Leblanc hatte feine Diamanten bloß nicht luftbicht in Rohlenstaub eingeschlossen und beghalb waren fie verbrannt; Dail= lard war aufmerkfamer und rettete baburch feine Cbelsteine und ben Ruf des Brakticus. Der Diamant also besteht aus Rohlenstoff, bas ist so ficher, baß sogar ein berühmter frangösischer Chemifer aus Gifen und Diamant Stahl bargestellt hat. Aber auf welche Weise ber Diamant entsteht, bas weiß man burchaus nicht, fo bag umgekehrt aus Roblenftoff feine Diamanten fünftlich berguftellen find. Eine merkwürdige Ansicht über bie Entstehung bes Diamants hat Liebig ausgesprochen. Denke man fich,

fagte icon 1842 biefer berühmte beutiche Chemifer, die Berwefung in einer Flüffigkeit vor sich geben, welche an Rohlenstoff und Wasserstoff reich ift, jo wird eine an Rohlenstoff stets reichere Berbindung erzeugt werden, aus ber sich zulet als Endresultat ber Verwesung Rohlenftoff in Substang und zwar frustallinisch abscheiben muß. Die Bilbung bes Diamants burch hohe Temperatur ift wenig wahrscheinlich, ba er sich unter bem Ginflusse fehr intensiver Site ichwärzt; weit mahrscheinlicher ift eine Bildung besfelben auf naffem Bege. In ber Schatfammer bes Raifers von Brafilien befindet fich ein Diamant, auf welchem ber beutliche Ginbrud eines Sandfornes fichtbar ift. Diefer Diamant muß fich also ursprünglich in einem weichen Zustande befunden haben. Sarting fand Gifenties in gewiffen Diamanten und Bebholbt entbedte jogar Refte von Bflanzenzellen in ben Rüchtanden ber zwischen ben Rohlenspipen einer starken elektrischen Säule zu Coaks verbrannten Diamanten. Die Arnstallisation bes Rohlenstoffes auf naffem Wege führt baber gewiß zur Bilbung von Diamanten; wenn wir bagegen in unferen Laboratorien die Rohlen fruftallifiren laffen, fo erhalten wir bloß Graphit und fonnen Bleiftifte baraus machen.

Die Hauptsundorte der Diamanten sind Oftindien und Brasilien, wo sie im angeschwemmten Lande und im Flußsand gefunden werden. Dieß ist freilich ihr ursprünglicher Lagerort gewiß nicht, sondern das Wasser hat sie hierhin transportirt; wo aber das Muttergestein des Diamants zu suchen ist, davon weiß man zur Zeit nichts. Die oftinbischen Diamanten reichen geschichtlich bis in die ältesten Zeiten bes Landes zurück und selbst noch barüber hinaus kommen sie in den Heldengesängen der alten Sagenzeit vor, ja der größte Diamant, den man kennt und auf den wir noch zurückkommen, wird gleich in den ältesten Gesängen der Indier genannt. Er ist heute noch vorhanden und hat den Wechsel der Reiche und Zeiten überdauert, ohne — verloren gegangen zu sein.

Der Diamantenreichthum Brafiliens ist erft viel später bekannt geworden; vor dem Jahre 1727 ahnten bie Spanier nicht, bag ber toftbare Ebelftein in gewissen Fluggebieten jenes Landes gefunden werbe. Gegenwärtig findet sich bas Hauptlager ber Diamanten Brafiliens zu Sao Joao do Barro bei Tejuca, welches heute den lockenden Namen Diamantina führt. Den Ort, wo sich die Diamantenwäschereien befinden, nennen die Einwohner Serviço Diamantino und zwar find folche Serviço's bo Rio, wenn fie fich in einem mit Waffer gefüllten ober ausgetrochneten Flußbett befinden. Die ersten Gerviço's find die am wenigsten angenehmen, benn um ber vermutheten Diamanten habhaft zu werben, muß man vorerft bas Baffer ableiten und bann im Flugbette graben um oft die Auslage nicht einmal wieder gu bekommen. Wo fich ausgetrodnete Flugbette befinden, kann man unmittelbar an die Arbeit gehen und die oberflächlichen Schichten wegbringen, bis man auf bas biamantführenbe Beitein fommt.

Die Serviço's do Campo befinden sich auf den

Bobenerhöhungen zwischen gewissen Flußgebieten, wojelbst die Diamanten unter Trümmergestein aufgefunden
werden. Es kommen bort unregelmäßig zerstreute Diamantenlager vor, welche oft enorm reich sind; aber welcher
Leitstern kann hier zur glücklichen Aufsindung führen?
Man kennt keinen, der Zufall spielt die Hauptrolle
und der arme Faiscador oder Sucher arbeitet oft Jahre
lang unter Mühe und Noth an seinem Kieshausen, während vielleicht ein paar Schritte davon sich ein Diamantennest sindet, just reich genug, ihn zum unabhängigen
Manne zu machen. Die Anzahl der in Brasilien gewonnenen Diamanten ist ungemein bedeutend, aber ihre
Größe übersteigt nur selten ein gewisses mittleres Maß.

Im Sandel wird burchgängig ber Werth ber Diamanten nach bem Gewichte geschätt, und zwar bedient man sich bagu einer eigenthümlichen Gewichtseinheit, bes Rarat, wovon 72 gleich 1 Loth folnisch ober burch= ichnittlich 205 Milligramm find. Ein Karat hat 4 Gran. Die meisten brafilianischen Diamanten haben ein Gewicht von 1 bis 2 Gran, folche von 1 bis 5 Karat sind icon feltener, Steine von 30 bis 40 Karat gehören gu ben größten Seltenheiten. Trothem ift die Diamanten= ausbeute bes heutigen subamerikanischen Raiserstaats eine beträchtliche. In ben erften gehn Jahren nach Auffindung ber Diamanten in Brafilien wurden 200.000 Karat gewonnen, von 1740 bis 1772 jogar 1,700.000 Karat, seitbem hat der Reichthum abgenommen, die Ausbeute ift geringer geworben, weil man bie am leichtesten zu ge= winnenben Steine meift weggenommen hatte. Im All=

gemeinen schätzt man das Gesammtgewicht aller in Brasfilien bis zum Jahre 1850 gefundenen Diamanten auf circa 50 Centner im Werthe von etwa 120 Millionen Thaler.

Zu ben merkwürdigsten Entbeckungen der Neuzeit gehört das Auffinden von Diamanten im Uralgebirge 1829 durch die Expedition Humboldt's nach Sibirien.

Der Diamant ift, wie ich bereits hervorhob, feit ben ältesten Zeiten ben Menschen bekannt und von ihnen gesucht und hoch geschätt worden. Freilich knüpfen sich eine Menge Fabeln und viel ungereimtes Beug an biefen Stein. Plinius, ber große Naturhiftorifer bes Alterthums, beffen Belefenheit vielleicht blog von feiner Leicht= gläubigkeit in naturmiffenichaftlichen Dingen, die aber im Befen feiner Beit lag, übertroffen wird, berichtet vom Diamanten bie tollsten Dinge. Nach ihm fommt er nur in Goldgruben und da bloß felten vor. Legt man ihn auf ben Amboß, fo ftößt er ben Schlag bes Sam= mers zurück. Weuer kann ihn nicht erwärmen. Aber merkwürdiger Beije macht ihn Bodsblut weich und Pli= nius preift die Gnade ber Gotter, welche ben fterb= lichen Menschen ein so großartiges Geheimniß offenbart hätten. Wenn aber auch, fett er hinzu, auf diese Beise bas Bersprengen ber Diamanten gelinge, jo zersplitterten fie boch in fo kleine Studden, bag fie ein Mensch fo leicht nicht mehr wiederfinden könne. Die Seltenheit bes Diamants beweist wohl am besten ber Umstand, baß bie mahnsinnige Mähre, welche Plinius feinen Lefern auftischt, fast anderthalbtaufend Jahre hindurch Glauben

fand, ja bag ber gelehrte Albertus von Bollftabt, ber nicht mit Unrecht ber "große Albertus" (Albertus Magnus) heißt, die Fabel weiter erzählt und - wer weiß ob im Spott ober im Ernft - hinzufügt, ber Bock muffe vorher einen tüchtigen Schluck Wein getrunken haben, auch könne es nicht schaben, wenn er dabei etwas Peterfilie fresse. Heute weiß jedes Kind, mas von folden Fabeln zu halten ift und wir können barüber hinweggeben. Go viel ift ficher, daß das ganze Alterthum ben wahren Glanz bes Diamants niemals hat feben können, benn die Runft ihn zu schleifen, mit seinem eigenen Staube zu poliren, batirt erft aus bem 14. Jahr= hunderte. Im Jahre 1373 gab es eine besondere Zunft von Diamanten-Polirern in Nürnberg. Die Kunft, bas Feuer ber Diamanten burch Unschleifen regelmäßiger Facetten zu erhöhen, erfand übrigens erft Ludwig van Berguen aus Brügge in Flandern im 15. Jahr= hundert. Er probirte seine neue Kunst gleich an einem großen Diamant, ben ihm ber Bergog Rarl ber Rühne ju biefem Zwecke anvertraute. Es ift berfelbe Diamant, welcher unter bem Ramen Sancy berühmt ift.

Die vorzüglichsten Schnittsormen sind: Der Brillant, in der Hauptsache aus zwei abgestutzten an den Grundssächen mit einander verbundenen Pyramiden bestehend; fehlt die untere Hälfte, so hat man die Halbbrillanten. Die Brillantsorm hat zuerst der Cardinal Mazarin (1660) schleifen lassen. Die Rosette, aus einem von zwei Facetten-Reihen begrenzten Obertheile bestehend, während der untere Theil von einer Fläche begrenzt ist. Man muß diese Formen sehen, um sie zu kennen, und das Gleiche gilt auch von den minder wichtigen Formen der Taselsteine, Treppenschnitte 2c.

Betrachten wir uns nun einmal bie größten Brillanten, welche man kennt. Faft jeber berfelben bat eine merkwürdige, oft blutbefledte Geschichte. Gine Ausnahme macht bloß ber "Braganza", aber er ift auch mahr: scheinlich gar kein Diamant, sondern ein kostbarer Topas. Im Jahre 1741 fand ihn eine Negerin in Brafilien; aber auch er hat keinem feiner Gigenthumer Glück gebracht, jest befindet er fich im portugiefischen Staats: schate, wohin er kam, als König Joao VI. sich im Jahre 1821 von Brafilien nach Portugal zurückzog und Die reichste Diamantensammlung, welche die Welt gesehen, mit fich brachte. Gange Sade voll Gbelfteinen bevonirte bieser eble Fürst wohl versiegelt und verwahrt in ben Rellern ber Bank von Liffabon, wo fie 40 Jahre lang unberührt lagen, bis 1863 die Cortes einsahen, baß es thöricht sei, ein Kapital im Reller zu verwahren, und bie Diamanten in Gold umfetten, b. h. verkauften. Wäre ber "Braganza" ein Diamant, fo murbe fein Werth, ba er 1680 Karat ober 3,4 Pfund wiegt, sich auf die anständige Summe von 400 Millionen Thaler belaufen; er ift aber, wie bemerkt, aller Wahrscheinlichkeit nach bloß ein mafferheller Topas. Geschliffen kann man ben klaren Topas fast gar nicht vom Diamant unterscheiben. verrudte Sofrath Beireis, beffen Aufschneibereien fprichwörtlich wurden, behauptete, vom Kaiser von China einen Diamanten von brei Pfund Gewicht geschenkt erhalten gu

haben. Bothe fah ben Arnstall, er hatte bie Große eines Straufeneies und würde, falls er nicht ein Bergfrnstall gewesen ware, an Werth bie frangofische Rriegs= ichuld um ein Erkledliches überstiegen haben. So ift auch ber "Braganza" höchst mahrscheinlich gar fein Diamant und bas wird um so mahrscheinlicher, wenn man sich erinnert, wie ber prächtig geschliffene eilflothige Diamant, ben ber brafilianische Minifter Lisbao im Jahre 1858 in Wien funkeln ließ, auf die unschuldiaste Beise von ber Welt einem dortigen Professor ber Mineralogie verrieth, daß er fein Diamant fei. Die Hofjuweliere und Juwelenhändler hatten icharf ausgerechnet, ber koftbare Stein fei 50 Millionen Franken werth; nach ber Probe bes herrn Professors fant ber Werth auf weniger als ein Procent biefer Summe. Der Rabicha von Mattan auf Borneo besitt ein hübsches Familienstüd in ber Gestalt eines birnförmigen Diamants von 367 Karat Gewicht; auch hier weiß man nicht genau, ob es ein echter Diamant ift ober nicht.

Der berühmte "Kohinoor" (b. h. Berg bes Lichtes) soll ursprünglich 11 Loth schwer gewesen sein, war ehemals Eigenthum bes Großmoguls von Delhi, nachher ging er in den Besitz der Königin von England über, die ihn zu einem dreisachen Brillanten schleisen ließ. Dieses Schleisen wurde von Herrn Boorsanger aus Amsterdam ausgeführt. Die Arbeit begann am 6. Juli 1852 im Atelier des englischen Kronjuweliers und war, da eine Dampsmaschine von vier Pferdekraft zu Hise genommen wurde, in 38 zwölfstündigen Arbeitstagen



beendigt. Uebrigens ist ber Stein zu niedrig ausgesallen, um schön zu sein. Sein Gewicht hat sich durch das Schleifen auf 106 Karat vermindert, während es vordem 186 Karat betrug.

Der "Drlom" im Reichsscepter bes Raifers von Rußland wiegt 1943/4 Rarat, er ift vom reinsten Baffer, aber fein Schnitt fehr mangelhaft. Urfprünglich mar er Eigenthum bes Schah Nabir von Perfien und in beffen Thronfessel befestigt. Nach ber Ermorbung biefes Fürsten tam er in bie Banbe eines Armeniers Namens Schafras, ber ihn nebst einigen andern Ebelsteinen von einem afghanischen Bandenführer für 50.000 Biafter gekauft hatte. Schafras mar ein schlauer Sandelsmann und mußte genau, wo große Diamanten am besten bezahlt werden. Er ging nach Amsterdam und trat mit bem ruffischen Hoffuwelier Lafarow in Unterhandlung. Diefer enthu= fiasmirte die Raiserin Katherina II. jo sehr für den kost= baren Stein, daß sie ihn dem Armenier für 450.000 Silberrubel und ben ruffischen Abelsbrief Merkwürdig ift, daß Orlow und Kohinoor zusammen zu paffen scheinen, und um die Sache noch intereffanter zu machen, fand man 1832 bei einer armen versischen Familie ein brittes Stud, mas gujammen mit ben beiben anderen ein Ganges von hühnereiähnlicher Geftalt bilbet. In altersgrauer Zeit scheinen bieje Stude vereinigt gemefen ju fein, erft fpater murbe aus Grunden, bie fein Menich weiß, der ursprüngliche Diamant in brei Stücke zersprengt und jedes von diesen machte bann seine langen und mertwürdigen Reifen burch die Welt, um ichlieflich . in einer fürstlichen Schapkammer zur Ruhe gebracht zu merben.

Der "Schah" ist auch ein persischer Diamant, nur theilweise geschliffen, vom herrlichsten Glanze, 86 Karat schwer, auf seinen Flächen mit persischen Inschriften bebeckt. Der Sohn von Abbas Mirza hat ihn bem russischen Kaiser geschenkt.

Der "Regent" ift ber herrlichste Brillant im französischen Kronschate, 1363/4 Karat schwer und vom reinsten Baffer. Sein ursprüngliches Gewicht betrug 410 Karat; zwei Jahre lang hat man an ihm geschliffen und 27.000 Thaler Unkosten barauf verwendet. Dafür aber waren die Abfälle allein 50.000 Thaler werth! Diefer Stein ftammt aus Golfonba in Ditinbien, wo er von einem Stlaven im Jahre 1702 gufällig gefunden murbe. Diefer erkannte ben Werth feines Fundes fo gut, daß er sich eine große Wunde am Körper beibrachte, in welcher er ben Stein verbarg. Thörichter Beife theilte er fein Geheimniß einem Matrofen mit, biefer entlocte ihm ben Stein und fturzte ben ungludlichen Stlaven ins Meer. Der Matroje verfaufte ben Stein für 1000 Bfund Sterling, brachte aber biefes Gelb balb burch und erhängte fich in Bergweiflung. Der Diamant tam in ben Befig bes indischen Diamantenhändlers Jamdund und von diesem faufte ihn ber englische Gouverneur Bitt für 312.500 Francs. Raum murbe bie Erifteng bes werthvollen Sbelfteins in Europa bekannt, als auch ichon bei bem glücklichen Eigenthümer Nachfragen nach bem Preise einliefen. Endlich faufte ber Berzog von Orleans

im Jahre 1717 ben Stein für Lubmig XV. für bie anftändige Summe von 3,375000 Francs. Die Commiffion von Juwelieren, welche im Jahre 1791 bie Ebelsteine ber französischen Krone abzuschäten hatte, tarirte ben Werth bes Steines auf 12,000000 Francs. Am 17. September bes folgenden Jahres, jur Zeit ber Schreckensherrschaft, ward er plötlich mit fammlichen anderen Sbelfteinen gestohlen. Bergeblich maren alle Anftrengungen ber Polizei, ben Dieb ausfindig zu machen, und so traf es sich benn, bag ber größte Diebstahl, ber jemals begangen worden, auch ber geheimnisvollste blieb. Endlich verrieth ein anonymer Brief, daß ber koftbare Stein an einem gewissen Orte in ben elnfaischen Felbern verstedt liege, man suchte nach und fand ihn. Durch Gelbnoth gezwungen, verfette ihn fpater bie frangofische Republik in Berlin bei einem Kaufmann, boch löste ihn Frankreich wieder ein und Napoleon trug ihn am Degenknopfe. Kast hätten die Breußen bei Waterloo den merkmürbigen Stein erobert; bafür erbeuteten fie einen fleineren von 34 Karat. Frankreich befitt feinen großen Diamant noch heute.

Der "Sancy" ist birnförmig, er wiegt 53 1/2 Karat und soll 1,000000 Francs werth sein. Er kam im 15. Jahrhunderte nach Europa und gelangte in den Besitz Karls des Kühnen von Burgund, welcher den Diamant in der unglücklichen Schlacht bei Nancy (1477) trug. Ein schweizerischer Soldat plünderte die Leiche des Herzogs und verkaufte den erbeuteten Stein um eine Kleinigkeit. Nachdem der Diamant mehrmals verkauft

worben mar, fam er in Besit bes Grafen Nifolaus be Sancy. Als biefer bie Gelbnoth feines Königs Beinrich III. von Franfreich erfuhr, beffen Gefandter er in ber Schweiz war, fanbte er von Solothurn aus einen treuen Boten nach Paris, bem Könige ben Stein anzubieten. Sache murbe ruchbar und ber Bote im Juragebirge ermorbet. Man fand ben Diamanten im Magen bes Un= glücklichen. Später tam bas Juwel in ben frangösischen Kronichat und wurde mit bem "Regent" am 17. Sep: tember 1792 gestohlen. Den "Regent" fand man wieber, ben "Sancy" nicht; fein Menich mußte von feinem Berbleiben. Da plötlich tauchte er unter ben Napoleoniden wieder auf und murbe von diesen für eine halbe Million Francs an ben Fürsten Demiboff nach Rugland verfauft. Gegenwärtig besitt ihn Frau von Raramfin, an welche er burch Erbichaft fiel.

Der "Florentiner" wiegt 139½ Karat, fällt aber bezüglich seiner Farbe stark ins Citronengelbe. Auch ihn besaß einst Karl ber Kühne von Burgund, verlor ihn aber in ber Schlacht bei Grandson. Sin Schweizer sand ihn im Helme bes Herzogs und verkaufte ihn für einen Kronenthaler an einen Geistlichen. Durch manche Hänbe gehend, kam ber Sbelstein endlich für 20000 Ducaten in den Besitz des Papites Julius II. Gegenwärtig besindet er sich im Schaße des Kaisers von Desterreich und man schäßt seinen Werth auf 700000 Thaler.

Der "Stern bes Sübens" wurde im Juli 1853 in ber Provinz Minas Geraes gefunden, er wog 245



Karat und wurde durch Herrn Voorsanger in Brillantsform geschnitten; gegenwärtig wiegt er nur 125 Karat und gehört einem Herrn Halphen. Man schätzt seinen Werth auf 2 Millionen Francs.

Der türkische Sultan besitt ein paar Diamanten von 147 und 84 Karat; boch ist etwas Genaueres darüber nicht bekannt. Diamanten von 40 bis 50 Karat Gewicht sind mehrsach vorhanden, so der "Polarstern" (40 Karat) im russischen Schatze, der Diamant des grünen Gewölbes zu Dresden (48½ Karat) und andere.

Die Werthichätzung eines Diamanten ift eine fcmie= rige und vielfach willfürliche Sache; fie hangt haupt= fächlich, aber nicht ausschließlich, von ber Größe, ber Reinheit, bem Feuer bes Diamants ab. Robe Diamanten find ichwer zu tagiren, weil erft ber funftgemäße Schnitt zeigt, welches Reuer ber Stein besitt. Im Durchschnitt fostet ein vollfommen geschnittener Brillant von einem Karat Gewicht und reinem Waffer etwa 80 Thaler. Bei großen Diamanten fteigt ber Preis fchnell mit ber Größe. Dieje Werthschätzungen ebenfo wie bie enormen Preije, welche für die großen Diamanten geforbert und bezahlt werben, find natürlich bloß eingebilbete, fie werben bafür erzielt, weil man einmal ben unvergänglichen Ebelftein liebt, fast ähnlich wie Solländer früher einmal ihre Vorliebe ben Tulpen zuwandten und ein paar Tulpen= zwiebel ein Bermögen reprafentirten. Un und für fich ift ein Stud Gifen bei weitem nuplicher fur ben Menschen als ber theuerste Diamant. Was follte bie Menschheit wohl anfangen, wenn die Diamanten, felbft als Brillanten

geschliffen, wie Rieselsteine herumlägen und bafür bas Eisen so felten ware, wie heute ber Diamant?

Erst ganz fürzlich hat man ben Diamanten eine praktische Seite abgewonnen, indem sie der Franzose Lesch ot zum Durchbohren der Felsen vorschlug und darauf bezügliche Bersuche am Mont Cenis sehr glänzende Resultate lieferten. Merkwürdiger Beise haben die alten Hebräer diese Verwendungsart des Diamants richtig erkannt, denn sie nannten ihn Jachalom, d. h. Bohrer.

Die menfchliche Befellfchaft im Lichte der Statistik.

Ueber wenige Zweige ber Wiffenschaft herrichen fo mannigfache und meift jo unrichtige Anfichten, wie über Statistif. Der Gine meint, man habe barunter die moglichft bunte und poffirliche Ausammenstellung von allerlei Thatsachen zu verstehen; ein Anderer benkt fich unter Statistik nicht mehr und nicht weniger als die periodisch wiederfehrende Bahlung von Menichen und Sausthieren in ben mobernen Staaten, ein Dritter endlich glaubt, Statistik sei nichts Anderes als eine Sammlung von Bahlen, die bagu bienen, ben verschiebenartigften Behauptungen eventuel als Unterlagen zu bienen, nach bem Sprüchworte: Bahlen beweisen! Dag bie Statistik eine hohe Wichtigkeit befitt und ihre Aufgabe, um mit Engel ju fprechen, barin besteht: "bas Leben ber Bölfer und Staaten und ihrer Bestandtheile in feinen Erscheinungen zu beobachten und authentisch aufzufassen und ben Caufal= Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung analytisch darzulegen," davon haben nur Wenige eine Ahnung. Die Statistif erscheint hier als eine Physik und Physiologie

ber Gesellschaft und vermittelt in biefer Stellung gleichsam ben Uebergang ber Staats= und Gefellichafts= Wiffenschaften zu ben Natur-Wiffenschaften. Quetelet, ber eigentliche Begründer ber heutigen wissenschaftlichen Statistif, bezeichnete fie geradezu als "fociale Physif". Bon biefen Gesichtspunkten aus erscheint bie Statistif als ein fehr wichtiger Zweig ber Wiffenschaft, bers für Denjenigen, ber bie Bustanbe ber mensch= lichen Gesellschaft untersuchen und studiren will; fie reprafentirt im eigentlichen Sinne bes Wortes ben Rechen= schaftsbericht über die Fortschritte ber Humanität. Sier= nach fpringt die Wichtigkeit ber Statistif in die Augen und es wird nicht leicht Jemand bie Frage nach ber Rüglichkeit ber Bestrebungen, ben urfachlichen Zusammen= hang ber Erscheinungen zu entbeden, aufwerfen. Gine folde Frage ließe fich, wie Engel richtig bemerkt, ichon . aus ber Culturgeschichte treffend und furz beantworten. "Unter Ludwig XI. von Frankreich mußte man ber biefes Land verheerenden Best und Hungersnoth fein anderes Mittel entgegen ju feten, als Gebete und Broceffionen : die Wohnungen ließ man aber voll Koth und die Felder bestellte man auf bas erbärmlichste. Im Jahre 1778 schrieben die Bewohner ber Rufte Norwegens die Abnahme ber Fische in ihren Gewässern ber Impfung ber Rinderblattern zu, welche bamals in jenen Gegenden zum Widerwillen ber Bewohner, die barin einen Gingriff in die göttliche Ordnung ber Dinge erblickten, eingeführt wurde. Wie steht es hier mit bem Caufal = Zufam= menhang? 20

"Jeboch wir brauchen kaum so weit zurück zu gehen. Bir sehen, wie man in unseren Tagen bemüht ist, die vermehrte Armuth mit vermehrter Wohlthätigkeit zu heilen, ohne Acht darauf zu haben, daß in dem Lande, in welchem das Meiste für die Armuth gethan wird, sie sich reißend vermehrt und daneben leider auch die Sittslichkeit sinkt. Wer aber hält sich wohl davon überzeugt, daß das Wachsthum der Armuth nicht die Ursache der vermehrten Wohlthätigkeit, sondern die Folge davon sei? Es wird bei einer anderen Gelegenheit nachgewiesen werden, wie sehr dieser letztere Ausspruch auf Wahrheit beruht.

"Die erleuchteten Begriffe auf beregtem Gebiete, die Fähigkeit, die Wirkungen besser an ihre wahren Ursachen zu knüpsen, sind sonach Fortschritte zum Nuten der Gesellschaft. Es ist augenscheinlich, daß, seit das Wesen der Pest und der Theuerungen genauer bekannt ist, man sich besser vor ihnen zu schützen weiß; denn die Pest erscheint nicht mehr unter civilisirten Völkern und unter ihnen herrscht fast nie wahre Hungersnoth. Die verheerenden Wirkungen der Cholera, des Hungertyphus unserer Tage, stehen nicht im entserntesten Verhältniß zu den Wirkungen der Pest und der Theuerung früherer Jahrhunderte."

Es sind in der That merkwürdige und oft ganz unerwartete Resultate, zu welchen die Statistik leitet. Wer hätte z. B. je geglaubt, daß die menschliche Gescllschaft im Ganzen bezüglich der Geburten und Todesfälle, der Zahl der geschlossenen Chen, der Dauer des Lebens, ber Verbrechen 2c. von ganz bestimmten Gesetzen beherrscht wird, benen gegenüber ber Wille bes Einzelnen völlig machtlos ist? Die Wissenschaft ber Statistik hat bies heute mit vollster Evibenz erwiesen.

Das Sprüchwort: "Nichts ist ungewisser als das Jahr bes Todes", hat seine vollkommene Berechtigung, wenn man einen einzelnen Menschen aus der Menge herausnimmt; aber es wird sofort unrichtig, wenn man eine Gesammtheit von zehntausend, von hunderttausend, von einer Million Menschen in Betracht zieht. In diesem letzteren Falle vollzieht sich das Ableben Jahr für Jahr in derselben Weise mit der größten Regelmäßigkeit. Ich will zum Beweise dieser Behauptung aus dem Berichte des Registrar General solgende Jahlen mittheilen. In England und Wales kamen im Durchschnitt jährlich auf 10.000 Lebende

| im | Jahre | 1838: | 224 | Todesfälle, |
|----|-------|-------|-----|-------------|
| ,, | "     | 1839: | 219 | "           |
| "  | "     | 1840: | 229 | "           |
| "  | "     | 1841: | 216 | "           |
| ,, | "     | 1842: | 217 | "           |
| ,, | "     | 1843: | 212 | "           |
| ,, | "     | 1844: | 216 | "           |
| ,, | ,,    | 1845: | 209 | "           |
| ,, | "     | 1846: | 231 | "           |
|    |       | 1847: | 247 | Tobesfälle. |

Im Durchschnitt bieser 10 Jahre starben also jährlich in England und Wales von je 10.000 Menschen 222; bie einzelnen Jahres = Ausweise schwanken unbebeutend Fr. .

um diesen Mittelwerth und es findet fein periodisches Steigen ober Kallen ber Mortalität Statt. Greifen wir aus ber fpatern Jahresreihe auf gut Glud ein beliebiges Jahr heraus, fo finden wir gang ähnliche Rahlen, 3. B. für 1852 eine Mortalität von 224 auf je 10.000 Lebende, für 1863 eine folche von 230, für 1868 von 222 u. j. w. Genau bas Gleiche zeigen alle anderen Länder, über welche ausreichendes statistisches Material vorhanden ift. Die Ginzelheiten verschwinden mehr und mehr, je größer ber Compler ift, ben man ins Auge Wenn es fich 3. B. um Ermittelung bes burchschnittlichen Alters handelt, jo werden dieje Bestimmungen burchaus nicht baburch beeinflußt, daß beisvielsweise ber Ungar Peter Czartom brei Jahrhunderte und gehn beutsche Kaiser nach einander sah, indem er von 1539 bis 1724, also 185 Jahre lang lebte, daß man dem Kaiser Alexander I. von Rugland in ben Oftseeprovinzen einen Mann vorstellte, ber mit Guftav Abolph als Stallburiche herübergekommen mar und demnach an 200 Jahre gablen mußte, u. f. w. Eben fo menig merben bie Bestimmungen ber mittlern Körperlänge bes Menschen baburch illusorisch, weil etwa ber irische Riese Byrne, beffen Stelet fich im Mufeum von Sunter befindet, 8 Fuß 4 Boll maß, ober weil ber Mann, ben Andre Thevet maß und ber 1559 starb, fogar 11 Ruß 5 Boll erreichte, ober weil ein fleines Männlein, bas Carbanus gesehen haben will, in einem Papageibauer wohnte. Solde Ausnahmen von der Regel verschwinden unter

ber Gesammtheit und ihr Einfluß auf bas, was bie Statistit ben mittleren Menschen nennt, ist Null.

Die physischen Qualitäten bieten ber Statistik leichte und directe Vergleichungspunkte; aber wie soll man die Intelligenz und die moralischen Sigenschaften numerisch bestimmen? Hier hört alles directe Messen auf und es wäre absurd, wenn Jemand behaupten wollte, der Franzose besitzt 1½0 Mal so viel Intelligenz wie der Spanier, oder der Deutsche hat 2½ Mal mehr Moral als der Italiener. Solche Qualitäten lassen sich direct eben so wenig durch Zahlen vergleichbar darstellen, wie etwa die Stellung Homer's und Göthe's in der Literatur zu einander mathematisch berechnet werden kann.

"Die meisten jocialen Erscheinungen," bemerkt Engel, "find nicht birect megbar; man muß fie viel= mehr aus anderen beurtheilen, die gleichsam eine Function berfelben find. Go fann bie Mäßigkeit eines Bolkes ziemlich ficher aus bem Berbrauch ber geistigen Getränke, aus ber Berbreitung ber Mäßigkeitsvereine, aus ber Angahl ber wegen Betrunkenheit gerichtlich Gingezogenen und Bestraften (im Bergleich gur Bevölferung) u. a. m. geschlossen werben. Die numerischen Ausbrucke biefer Berhältniffe find sonach die Symptome ber Mäßigkeit. Nicht fo beutlich liegen bie ber Armuth einer Bevölkerung vor. Allein man wird fich nicht fehr über ben Grab ber Armuth eines Bolfes täuschen, wenn man folgende That= fachen tennt: Die Sterblichfeit ber Kinder in ihren erften Lebensjahren; die Frequenz der Findelhäuser und die Bahl ber Anssehungen; Die Frequenz ber Wohlthätigkeits=

Anstalten und der Anstalten für Sesundheitspflege; das Berhältniß zwischen den in Spitälern und in eigener Behausung Berstorbenen; die Anzahl der Auswanderungen, welche nicht aus politischen oder religiösen Motiven ersfolgen; die Anzahl der nothwendigen Suhhastationen; die Anzahl der Seuer-Restanten; die Anzahl der wegen Schulden Berhasteten; die Anzahl der wegen Bettelns Bestraften; den Berbrauch an Kleidung u. s. w. Ebenso lassen sich biesen die Symptome des Reichthums oder der Wohlhabenheit gegenüberstellen."

Die Lehre von den Symptomen bildet einen wich= tigen Theil ber Statistif als einer socialen Physit; je mehr übereinstimmende Symptome in einem gewiffen Falle gegenwärtig befunden werden, um jo weniger find Brrthumer möglich, um jo ficherer find bie Schluffe, welche man ziehen fann. Wenn wir 3. B. finden, baß in Frankreich die Zahl der Geburten abnimmt und die "große Nation" in Bezug auf die mittlere Frequenz bes Nachwuchses ben letten Rang einnimmt unter ben Staaten Italien, Defterreich, Deutschland, Schweiz, Rieberlande, England, Norwegen und Danemark, fo ift bies ein Symptom, welches uns fagt, daß in Frankreich bie Lage der Gesellschaft im ganzen eine durchaus nicht befriedigende ift; wenn wir nun ferner finden, daß fich bas procentische Verhältniß ber Tobesfälle nicht verrin= gert, fondern langfam mächft, jo haben wir ein weiteres Symptom und unfer Schluß über die Räulniß ber Besellschaft in Frankreich wird ein um so sicherer. Wie ichlimm es brüben aussieht, bas mag man an ber That=

fache abmeffen, daß nach ben eigenen Angaben franzöfischer Statistifer ber Ueberschuß ber Geburten über bie Todesfälle jährlich pro Million Bewohner in Breugen 13.300, im glorreichen Frankreich aber nur 2400 be-Im Jahre 1858 hatte Preußen 17,739.913 Bewohner, 1864 bagegen 19,255.139, fo daß ber sechsjährige Rumachs hier 1,515.226 Menschen betrug, mährend in ber gleichen Zeit bas bamals mehr als doppelt so volfreiche Frankreich nur um 680,934 Ginwohner stieg - zum auten Theile noch fogar Einwanberer! Unter folchen Verhältniffen fann es nicht Wunder nehmen, wenn Frankreich (Elfaß-Lothringen abgerechnet) von 1866 bis 1872 um 366.953 Seelen abgenommen hat! Der Krieg erklärt biese Abnahme nur zum allergeringften Theile. Aus folden übereinstimmenden Symptomen schließt ber Statistifer auf ein langsames Berbröckeln ber betreffenden Gefellichaft und erklart, daß fie im Rampfe ums Dasein immer mehr auf Die Seite Derer gebrängt wirb, bie auf dem Aussterbe-Stat fteben.

Dieses Beispiel bietet eine Anwendung ber Lehre von den Symptomen auf die Zustände eines ganzen Bolkes.

# II.

Unter allen Gesetzen, beren Ermittelung mit Histe statistischer Untersuchungen von allgemeinerm Interesse ist, stehen biejenigen, welche sich auf Geburt und Tob bes Menschen beziehen, mit in erster Linie. Es liegt auch hierüber gegenwärtig ein großes und wohl gesichtetes Material vor, so baß der Statistiker bezüglich mancher Länder im Stande ist, voraus zu sagen, wie viel Geburten und Todesfälle dort im nächsten Jahr stattsinden werden, ohne daß er Gesahr läuft, in seinen Vorausbestimmungen sich zu irren.

Untersucht man die Frequenz der Geburten in der She für die einzelnen Länder Europa's, so sindet man, daß diese durchaus nicht überall gleich ist, sondern im Allgemeinen von Süd nach Nord hin abnimmt. So entfallen auf je 100 Shen in Portugal 510 Geburten, in Piemont 478, in Baiern 442, in Preußen 440, in der Schweiz 432, in England 418, in Dänemark 390, in Frankreich 330. Freilich läßt sich hieraus noch keinese



wegs ein Schluß auf die Frequenz des Populations-Nachwuchses in diesen einzelnen Ländern ziehen, denn wie Sabler und Quetelet nachgewiesen haben, treten zahlreiche Geburten stets zusammen mit zahlreichen Todesfällen auf. In Spanien kommen durchschnittlich auf je 100 Sterbefälle 132 Geburten, in Preußen 138, in Dänemark 153, in England 172, in Norwegen 193; Frankreich mit 111, steht wiederum auch hier am Ende der Reihe.

Die Bahl ber Geburten ift burchaus nicht in allen Monaten bes Jahres bie gleiche. Schon vor fast einem halben Jahrhundert hat Quetelet gefunden, daß, während die Todesfälle im Januar ihre höchste Bahl erreichen, das Maximum der Geburten auf den Monat Februar fällt und fechs Monate fpäter die geringste Bahl berselben eintritt. Billermé fam später burch seine Untersuchungen zu bemselben Ergebnisse und zog ben weiteren Schluß, daß jene Ungleichheit hauptfächlich ben Beränderungen der Temperatur zuzuschreiben fei. Diefer Schluß wird burch bie Ermittelungen ju Buenos-Ayres in Sübamerika bestätigt. Dort ift bekanntlich Sommer, wenn bei und Winter herricht und umgekehrt, es herr= ichen also in ben gleichen Monaten bort und hier bie entgegengesetten Sahreszeiten. Dem entsprechend fallen in Buenos-Apres die meiften Geburten in die Monate Juli, August und September, Die wenigsten in Die Donate Januar, Februar und März. Merkwürdiger Beife tritt ber Ginfluß ber Jahreszeiten unter allen ftatistisch bearbeiteten Ländern am wenigsten in Sachfen hervor.

19 1-

Bappaus, ber hierauf aufmertfam machte, meint, baß fich hierin ber besondere Charafter biefes Landes ausbrude, nämlich ber Charafter eines fehr bicht bevölkerten, überaus induftriellen Landes, bei beffen Bevolkerung bie physischen Ginfluffe um fo mehr gurudtreten muffen, je mehr überhaupt eine überwiegend industrielle Bevölkerung bei ihrer maschinenartig Jahr aus Jahr ein sich gleich= mäßig fortbewegenden Arbeit auch in ihrem Leben ein maschinenartig gleichförmiges, abgeschliffenes Wefen annehme, welches eben io fehr ber Natur entfrembet, als es nationale Sitten und Gewohnheiten ertöbtet. Ebuarb Reich macht hierzu die Bemerkung: "Wenn die Welt jum Arbeitshause, zur Fabrif, ber Mensch zum Wertzeuge, zum Rabe in ber Maschine, ober zum vollendeten Runftthiere mirb, wirken bie Jahreszeiten anders auf ihn ein, und so wie er felbst sich verschiebt, so verichieben sich auch die natürlichen Borgange, welche in ihrer Gesammtheit bas Leben ausmachen."

Eine merkwürdige und überall wiederkehrende Thatzjache ist es, daß einige Procent mehr Knaben als Mäbzchen zur Welt kommen. Obenan in dieser Beziehung sieht Rußland, das Verhältniß ist hier 1089 zu 1000, in Frankreich ist es 1066 zu 1000, in Preußen 1059 zu 1000, in England 1047 zu 1000, in Schweden 1046 zu 1000. Ob das Klima in dieser Beziehung von Einfluß ist, läßt sich nicht genau erweisen, dazu bedarf es noch zahlreicher Beobachtungen, besonders aus süblichen Ländern. Eine Zusammenstellung der Civilstandsregister

ber Capcolonie ergibt für die Jahre 1813—1820 unter ber freien weißen Bevölkerung 6604 männliche und 6789 weibliche Geburten, bemnach bas Berhältniß ber ersteren ju ben letteren wie 96 gu 100. Die Stlavenbevölkerung ergab in ben nämlichen Jahren 2936 männliche und 2826 weibliche Geburten, also bas beiberseitige Verhältniß wie 104 gu 100. Es fehlt hiernach fehr an ftatiftischem Material, und es bürfte noch manches Jahrzehnt vergeben, ebe es ber Wiffenschaft gelingt, die angeführte merkwürdige Thatfache nach ihren Urfachen zu ergründen. Ueberhaupt befitt man über die Geburten weniger ftati= stisches Material als über die Todesfälle, vielleicht, wie Quetelet meint, weil ber Mensch weniger Intereffe baran hat, zu wissen, wann und wie er ins Leben ein= trat, als wie er basselbe wird verlassen muffen. Die Gesete, welche die Frequenz der Geburten beherrschen. find ihm mehr Objecte ber Neugierde, während ihm bin= gegen die Renntniß ber Chancen, welche er hat zu leben ober zu fterben, von Bichtigkeit ericheint.

Kriege, Seuchen und Theuerungen vermindern die Zahl der Geburten; besonders der Krieg ist von größtem Einflusse. Es gehört daher schon eine gute Portion Wahnsinn dazu, wenn der verrückte Proudhon im Jahre 1861 drucken ließ: "Der Krieg ist die tiefste und feinste Erscheinung unseres sittlichen Lebens. Keine andere läßt sich ihm vergleichen. Der Krieg, in welchem eine salsche Philosophie und eine noch falschere Menschensfreundlichkeit ein entsetzliches lebel erblickt: er ist die unverderblichste Entäußerung unseres Gewissens, ein Uct,

ber uns hoch ehrt vor Schöpfung und Ewigkeit." Es erfordert die ganze Feinheit und das ganze Phrasengeklingel der französsischen Sprache, um solchen Unsun ernsthaft in die Welt schicken zu können; in unserer fernigen, logischen, deutschen Sprache wäre es absolut unmöglich.

#### III.

Behen wir gur Betrachtung ber Sterblichkeits-Berhältniffe über, fo muffen wir hier zuerft, gleich wie bei ben Geburten, eine außerordentliche Regelmäßigkeit constatiren, wenn wir große Massen betrachten. Gine Tabelle, die sich auf England bezieht und biese Regelmäßigkeit beweist, wurde bereits im ersten Artikel mitgetheilt. Aehnliche Tabellen liegen über viele andere Länder vor, und fie zeigen gang basfelbe. Man follte glauben, daß Seuchen, wie 3. B. die Blattern, Die Cholera 2c., Die in einzelnen Sahren mit Beftigkeit auftreten, biefe Regelmäßigfeit erheblich ftoren müßten; allein, fo verheerend auch diese Krankheiten erscheinen, jo ift ihr Ginfluß auf bie Mortalität größerer Begirke boch nur ein fehr geringer. Schlägt man 3. B. die ftatistische Zusammenstellung nach über bie Zahl ber Opfer fämmtlicher Cholera-Epidemien von 1831 bis 1866, so ergibt sich für ben preußischen Staat, bag in biefen fammtlichen Epibemien nur 4/10 Procent ber Bewohner jener Krankheit erlagen. An und für sich repräsentirt

biefer Bruchtheil von Ginem Procente ichon eine beträcht= liche Anzahl kostbarer Menschenleben, er umschließt eine unermegliche Summe von Elend, Rummer und Roth; aber mas wir hier allein ins Auge zu fassen haben: auf bas mittlere Sterblichkeits = Berhältniß ift ber Einfluß nur gering. Das ist freilich nicht immer fo gemefen; bie Seuchen früherer Sahrhunderte traten in einer Beife auf, baß fie bie Sterblichkeits-Berhältniffe ganger Länder für Jahre total veränderten. 3. B. die Cholera anbelangt, fo verschwinden ihre, wenn: gleich immerhin furchtbaren Wirkungen vollständig gegenüber ben Berheerungen, welche burch anftedende Rrant= heiten in den früheren Jahrhunderten hervorgerufen Bon der furchtbaren Best, die im Jahre 542 begann und in den verschiedenen Theilen Europa's fast ein halbes Jahrhundert andauerte, will ich nur bemerken, baß sie gange Städte geradezu entvölkerte; ihr folgte im Jahre 717 eine neue Epidemie, die drei Jahre dauerte und in Konstantinopel allein eine Drittelmillion Menschen töbtete. Sie wurde im Jahre 874 burch eine neue ver= heerende Krantheit ersett, die sich gleichfalls über einen großen Theil von Europa ausdehnte. Im Jahre 996 wüthete bas jogenannte beilige Feuer unter ben Menschen und 1092 begann abermals eine furchtbare Best, in Folge beren weite Landstriche fämmtliche Bewohner verloren und zur Wildniß wurden. Das Jahr 1310 brachte für ben größten Theil Europa's eine jo furchtbare Beft, wie die Annalen ber Geschichte feiner ähnlichen erwähnen. Berheerend schritt der Tod durch die Gauen Deutsch=

lands; Grabesstille ruhte über ben gewerb= und verfehr= reichsten Sandelsstädten und icheu wich ber Mensch bem Menschen aus. Schrecklich muthete bie Seuche langs ber ichonen Ufer bes Rheinstromes; 15.000 Opfer verschlang fie in dem reichen Basel, 16.000 in Mainz, 40.000 in bem "hilligen" Köln. Es waren 3,0 Jahre feit bem Mufhören biefer Seuche verfloffen, als ber "ichwarze Tob" auftrat und in Folge ber ichredlichen Berheerungen, welche er anrichtete, balb alle Bande staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung löste. Rachdem biefe furchtbare Krankheit zuerst an den Ufern bes Euphrat und Tigris gewüthet, nachdem Diarbefir und bas gartenreiche Da= maskus fast zugleich ausgestorben waren, schritt sie gleich einer Beißel Gottes nach Europa hinüber, raffte ben Kaiser Andronicus in Konstantinopel hinweg und brach hierauf in Deutschland ein; 70.000 Menschen fielen ihr in Wien jum Opfer, 80.000 fraß fie in London. Schrecken lagerte über ganz Europa. Bon ben weiten falten Flächen Ruflands bis in die Thalniederungen Spaniens drohte der "schwarze Tod" alles menschliche Leben zu verichlingen. Diese schreckliche Seuche muthete 5 Jahre hindurch und verschwand im Jahre 1531; allein fünf Jahre fpater tam fie mit größerer Beftigfeit wieber. Nach Petrarca blieben bamals in Italien von 1000 Menschen feine 10 übrig und die Leichen murben durch bie Fenster auf die Stragen geworfen, ba Niemand vorhanden mar, fie zu begraben. Die allgemeine Meinung war, bas Menschengeschlecht werbe ganglich aussterben. In allen Cholerajahren von 1831 bis 1866 inclusive

starben in der Rheinproving 12.620, in Westphalen 3330, in Schlefien 53.171 Menichen; und nun vergleiche man biefe Rahlen mit jenen aus bem 16. Jahrhundert, mo eine Epidemie in einer Stadt 70.000 bis 80.000 Men= ichen tobtete, wo in einem Lande wie Stalien unter je 1000 Bewohnern Sunderte ber Krankheit gum Opfer fielen! Nach folden Resultaten wird es gewiß Niemand mehr in Abrede stellen wollen, daß das Menschengeschlicht gegenwärtig eine ungleich beffere Stellung gegenüber ben verheerenden Krankheiten einnimmt als in früheren Zeiten. Man könnte glauben, daß bies vielleicht nur beshalb ber Fall zu fein scheine, weil überhaupt in bem gegen= märtigen Sahrhunderte bie Epidemien in milberer Beftalt auftraten als im Mittelalter. Dieje Meinung ift aber unrichtig. Wenn bie Cholera nicht gange Stäbte geradezu entvölkert, wie es die Best früher gethan, so liegt dies nur an den in Folge vermehrter Einsicht ber Menschen angeordneten befferen fanitätlichen Magregeln, die heutzutage ergriffen werden.

In früheren Jahrhunderten befanden sich 3. B. die Kirchhöfe in den Ringmauern der Städte, viele Pfarrstirchen hatten ringsum ihren eigenen Kirchhof; dazu war es mit der Reinlichkeit der meist eng zusammen wohnens den Bevölkerung auch nicht eben gut bestellt. Muß man sich nach alle dem wundern, wenn eine Spidemie Jahre lang in den Städten haust und fast die ganze Bevölskerung sortrafft, besonders, wenn schließlich die Leichen nicht einmal mehr begraben werden? Abgesehen von allen Spidemien ist auch heute noch die durchschnittliche

Sterblichfeit überall ba am größten, wo viele Bewohner in engen, niedrigen, ichmutigen Räumen gusammen= gepfercht leben. Co ftirbt 3. B. in benjenigen Stabt= vierteln von New = Dort, in welchen die Hauptmaffe ber Bevölkerung aus armen Irlandern besteht, von 19 Bewohnern jährlich Giner, mährend in ben wohlhabenbsten Stadtvierteln jährlich auf 60 Bewohner erft ein Todter Che genügende sanitätliche Maßregeln ergriffen waren, ftarb in London alljährlich von 20 Menschen Einer, gegenwärtig nur von 45 Giner; in Philadelphia ftarb von 30 Menschen Giner, mahrend nach Ginführung guter Sanitätspolizei erft auf 51 Menichen jährlich ein Sterbefall fommt. Seit in Liverpool die Rellerwohnungen und schlechten Miethswohnungen genau beauffichtigt, refp. unterfagt werben, hat fich bie Sterblichkeit um mehr als ein Drittel vermindert. Man hat hier ein angenfälliges Beispiel, in welchem Mage ber Meusch auf ben Grab ber Sterblichkeit einzuwirfen vermag. In welchem Grabe ber Wohlstand auf die Berlangerung bes Lebens ein= wirft, und wie Armuth bas Leben verfürzt; zeigt folgende von Cafpers zusammengestellte Tabelle. Hiernach leben von 1000 zu aleicher Zeit Geborenen

|      |    | 0 9    |      |   | Wo | hlhabe | nde | Arme |
|------|----|--------|------|---|----|--------|-----|------|
| nach | 5  | Jahren | noch |   |    | 943    |     | 655  |
| "    | 10 | "      | "    |   |    | 938    |     | 598  |
| "    | 20 | "      | "    |   |    | 866    |     | 566  |
| ,,   | 30 | "      | "    |   |    | 796    |     | 486  |
| ,,   | 40 | "      | "    | • | ٠. | 695    |     | 396  |
| "    | 50 | ,,     | ,,   |   |    | 557    |     | 283  |

|      |    |        |      |  | 200 | hlhaber | nbe | Arme |
|------|----|--------|------|--|-----|---------|-----|------|
| nach | 60 | Jahren | noch |  |     | 398     |     | 172  |
| **   | 70 | "      | "    |  |     | 235     |     | 65   |
| "    | 80 | "      | "    |  |     | 57      |     | 9    |

Für reiche Leute stellte sich die mittlere Lebensdauer auf 50 Jahre, für Arme fand sie Caspers zu nur 32 Jahren. Für London ist die mittlere Lebensdauer der wohlhabenden Stände 44 Jahre, der Armen nur 22 Jahre. Daß es nur der durch Armuth hervorgerusene mehr oder minder große Mangel an den nothwendigen Lebensbedürfnissen, reichlicher, luftiger Wohnung, genügender förperlicher Pslege 2c. ist, welcher die große Sterblichseit der ärmeren Stände hervorruft, beweisen solgende Zusammenstellungen.

In ben 90 Jahren von 1694 bis 1784 betrug für Paris die burchschnittliche Sterblichkeit

in ben 10 theuersten Jahren 25670 Sterbefälle

Als im Jahre 1800 ber Preis bes Weizens in London 113 Schillinge betrug, ereigneten sich 25670 Todesfälle, im Jahre 1802, bei halb so hohen Weizenspreisen war die Sterblichkeit auf 20508 Personen gesunken. Man könnte bei diesen Angaben vielleicht an einen Zufall benken, wodurch gerade das Maximum der Todesfälle mit dem Maximum der Getreibepreise zusammensiel; allein die Zusammenstellungen der Todesfälle in 7 englischen Grafschaften ergaben im Jahre 1801 bei sehr hohen Getreibepreisen eine Sterblichkeit von

55965 Personen, bei um die Balfte billigeren Betreide= preisen fiel die Sterblichkeit auf 20508. Wem auch biefe Bahlen noch nicht genügen follten, für ben will ich ferner bemerken, bag Dicanber fand, wie in Schweben Die Theuerungsjahre eine weit größere Bahl von Sterbefällen lieferten, als Jahre, in welchen die Lebensmittel billig maren; so wurde die Sterblichkeit in Schweden im Theuerungsjahre 1762 um 30 Procent, im Jahre 1773 jogar um 33 Procent vermehrt. Wie fehr Pflege und Sorafalt auf die natürlichen Lebensbedingungen bes Rörpers geeignet find, bie Sterblichkeit zu verminbern, beweist auch die Sterblichfeit ber Rinder in den ersten Lebensjahren. So fterben burchschnittlich in England 15 Procent ber lebendig geborenen Rinder vor Erreichung bes zweiten Lebensjahres, mahrend in ben Familien ber englischen Beers nur höchstens 8 bis 10 Procent ber Rinder im erften Lebensjahre fterben. Betrachtet man größere Länder, fo findet fich, daß unter 100 Rindern mährend des ersten Lebensjahres sterben:

| in | England | burchschnittlich | 15, |
|----|---------|------------------|-----|
| "  | Belgien | "                | 15, |
| "  | Preußen | "                | 18, |
| ,, | Sachsen | ,,               | 26, |
| ., | Baiern  |                  | 30. |

Diese enormen Unterschiebe sind hauptsächlich nur ben socialen Bedingungen, dem Wohlstande und der größern oder geringern Vilbung des Menschen zuzuschreiben. Baiern, das hinsichtlich des durchschnittlichen Vilbungsgrades seiner Gesammtbevölkerung und hinsichtlich des

materiellen Wohlstandes berselben hinter Belgien und Preußen zurückseht, zeigt auch eine weit größere Kinderspierblichkeit als diese, und in Sachsen ist es die arme Bevölkerung der Fabrikbiskricte, welche die enorme Kinderspierblichkeit dieses Staates bedingt. "Bildung", sagt ein bekanntes Sprüchwort, "Bildung macht frei!" Man darf hinzusehen: Bildung verlängert das Leben, indem sie durch Verbesserung der socialen Stellung und Erkenntnis der nothwendigen Lebensbedingungen, durch Vermeidung der schädlichen, das Leben abkürzenden Gewohnheiten und Sitten dem Tode viele Lebensjahre entringt und die Summe der von dem Menschengeschlechte geleisteten Arbeit um ein großes vermehrt.

Finlaison hat auf Grund der englischen Tontinengesellschaften ermittelt, daß bei den verschiedenen Altersklassen, die wahrscheinliche mittlere Lebensdauer, also die Zahl der Jahre, welche ein Mensch des betreffenden Alters noch zu leben hat, betrug:

|    |       |     |    |        | im Ja<br>169 | ,    | in ben 3 |       |
|----|-------|-----|----|--------|--------------|------|----------|-------|
| im | Alter | von | 5  | Jahren |              | Jahr |          | Jahre |
| "  | "     | "   | 10 | "      | 38           | "    | 48       | ,,    |
| "  | "     | "   | 20 | "      | 32           | "    | 41       | "     |
| "  | "     | "   | 30 | "      | 26           | "    | 36       | "     |
| "  | · //  | "   | 40 | "      | 23           | "    | 29       | "     |
| "  | "     | "   | 50 | "      | 17           | "    | 23       | "     |
| n  | "     | "   | 60 | "      | 12           | "    | 16       | "     |
| "  | "     | "   | 70 | . "    | 7            | "    | 10       | "     |

Man sieht aus bieser Tabelle, daß im Durchschnitt zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts jeder Mensch die Aussicht hatte, acht Jahre länger zu leben als zu Ansange des vorhergehenden Jahrhunderts. Diese Zahlen beweisen gleichzeitig, was von den Behauptungen Derer zu halten ist, die da sagen, das böse Menschenzeschlecht von heute stehe in Bezug auf Lebenskraft und körperliche Gesundheit weit hinter seinen Vorsahren im Mittelalter zurück und es gehe alle Tage mehr und mehr mit ihm bergad. Diese Behauptungen sind ebenso ungeschickte Lügen, wie die damit parallel lausende, die heutige Menschheit sei in Bezug auf allgemeine Sittlichkeit im Verhältnisse zu früheren Jahrhunderten gesunken.

### IV.

Aus einer sehr großen Anzahl von einzelnen Anzaben hat man sogenannte Mortalitätstabellen zusammenzgestellt; dieselben zeigen, wie viele von einer gewissen Anzahl Menschen nach 5, 10 u. s. w. noch am Leben sind. Diese Tafeln bilben die Basis auf der unsere Lebensversicherungs Sesellschaften ruhen. Ich will hier einen kleinen Auszug aus einer solchen Tabelle mittheilen.

| Alter | Zahl ber Lebenden | Allter | Zahl der Lebenden |
|-------|-------------------|--------|-------------------|
| 0     | 1000              | 45     | 340               |
| 5     | 580               | 50     | 300               |
| 10    | 534               | 55     | 254               |
| 15    | 512               | 60     | 211               |
| 20    | 490               | 65     | 160               |
| 25    | 468               | 70     | 111               |
| 30    | 437               | 75     | 69                |
| 35    | 408               | 80     | 38                |
| 40    | 370               | 85     | 18                |

Aus dieser Tabelle ersieht man auf ben ersten Blick die ungeheure Sterblichkeit in ben ersten Lebensjahren. Die Aussicht, daß ein Kind, wenn es zur Welt kommt, am Leben bleiben und ein reifes Alter erreichen wird, ist eine sehr geringe, aber sie nimmt zu mit den Jahren.

Für jedes Alter eriftirt eine gemiffe Lebensmahr= scheinlichkeit, b. h. jedes Alter hat noch eine gewisse Angahl von Jahren vor sich, welche die Sälfte ber Leben= ben ficher erreicht. Wir gelangen hier im Berfolge unferer Unterhaltungen auf bas Gebiet ber Bahricheinlichkeits= rechnung und ich muß, bes beffern Verständniffes halber. über biese lettere einige erläuternbe Worte vorausschicken. Das man im Allgemeinen unter Bahricheinlichkeits= rechnung versteht, beutet schon ber Name an; nämlich die Berechnung ber Wahrscheinlichkeit, daß irgend ein naher bestimmtes Ereigniß eintreten wirb. Nehmen wir einen gewöhnlichen fechsfeitigen Würfel und werfen ihn beliebig auf ben Tisch. Es fragt sich, wie groß ift die Wahrscheinlichkeit, bag gerabe eine bestimmte Seite, wir wollen annehmen biejenige mit 4 Augen, oben aufliegt? Dffenbar find hier 6 Falle möglich, indem ber Würfel 6 Seiten hat und beim flüchtigen Sinwerfen feine biefer Seiten vor der andern einen Borzug befitt. Bon diefen 6 Fällen ift aber für mich bloß ein einziger, gunftig und die Wahrscheinlichkeit, bag beim ersten Burfe gerade biefer Fall eintritt, ift gleich 1/6. Sätte ich zwei Seiten bes Bürfels gewählt, also etwa bie mit 4 Augen und bie mit 5 Augen, fo find unter ben 6 möglichen Fällen 2 für mich günstig, und die Wahrscheinlichkeit, baß einer

von diesen 2 Fällen beim ersten Wurse eintritt ist gleich <sup>2</sup>/<sub>6</sub>; die Wahrscheinlichkeit, daß keiner dieser beiden Fälle eintritt ist aber gleich <sup>4</sup>/<sub>6</sub>, da 4 Fälle gegen mich sind. Die Unwahrscheinlichkeit ist also hier größer als die Wahrscheinlichkeit. Der Bruch, welcher die Wahrscheinlichkeit ausdrückt, zu demjenigen addirt, der die Unwahrscheinlichkeit bezeichnet, liesert als Summe stets Sins, d. h. die Gewißheit. Je näher der Bruch für die Wahrscheinlichkeit der Zahl Sins kommt, um so größer ist dieselbe, für Sins selbst tritt die Gewißheit ein. Ist der Bruch, der die Wahrscheinlichkeit repräsentirt, gleich <sup>1</sup>/<sub>12</sub>, so hat man eben so viel Chancen sür als gegen, ist der Bruch kleiner als <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, so verwandelt sich die Wahrscheinlichkeit in Unwahrscheinlichkeit, d. h. das Gegentheil ist wahrscheinlicher.

Kehren wir jetzt wieder zu unserer kleinen Tabelle zurück, so wird Jeder leicht verstehen, was es heißt, wenn ich frage: "Wie groß ist nach dieser Tabelle die Wahrscheinlichkeit, daß ein 35jähriger Mann 50 Jahre alt wird?" Um diese Frage zu beantworten, suchen wir in unserer Tasel die Zahl der Lebenden im Alter von 50 Jahren und dividiren sie durch die Zahl der Lebenden von 35 Jahren, erhalten also 300:408 oder sehr nahe 3/4. Das ist nach dem Vorhergehenden eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, indem sie besagt, daß von je 4 Leuten, die heute 35 Jahre alt sind, durchschnittlich 3 das fünfzigste Lebensjahr erreichen werden. Fragen wir weiter, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß diese Leute, nachdem sie 50 Jahre alt sind, noch sernere

15 Jahre leben werden, jo bietet und bie Tafel in gleicher Beife biergu bas Material. Wir finden, auf bemfelben Wege wie oben, biefe Wahrscheinlichkeit gu 160/300 = 16/30 = 8/15. Unter 15 Fällen find also 8 gunftige, b. h. von je 15 Leuten von 50 Jahren werden durchschnittlich 8 das Alter von 65 Jahren er= reichen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Bahrichein= lichkeit, noch eine Angahl von Jahren leben zu können, fehr schnell ab. Berechnen wir z. B. die Wahrscheinlich= feit, daß ein Mann von 65 Jahren noch weitere 15 Jahre leben wird, jo gibt uns die Tabelle hierfür 38/160 ober etwas weniger als 1/4. Das ift also schon eine große Unwahrscheinlichkeit, indem unter je 4 Leuten von 65 Jahren nur ein Ginziger bas achtzigste Sahr erreicht.

Bir können unsere Tabelle noch zu einer weiteren interessanten Untersuchung benutzen, nämlich zur Ermittelung ber Bahrscheinlichkeit ber Dauer einer She für eine bestimmte Jahresreihe. Nehmen wir an, man frage nach der Bahrscheinlichkeit, daß die She zwischen 2 Personen, von 25 und 35 Jahren, noch nach 15 Jahren nicht durch den Tod aufgelöst sei. Man hat zu diesem Zwecke die Wahrscheinlichkeiten für die 15jährige Lebensbauer seber der beiden Personen mit einander zu multipliciren. Nach unserer Tasel ist diese Wahrscheinlichkeit für das Alter von 25 Jahren gleich 370/468 oder sehr nahe gleich 8/10, für jenes von 35 Jahren, wie wir schon oden fanden, gleich 3/4. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, daß diese beiden Personen 15 Jahre zuscheinlichkeit, daß

jammen leben werben, gleich  $^{8}_{.10} \times ^{3}_{.4} = ^{24}_{.40}$  oder  $^{6}_{.10}$ . Dieser Fall ist also noch immer wahrscheinlicher als das Gegentheil, indem er unter je 10 Beispielen durchsschnittlich 6 Mal eintritt. Auf der Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten beruht die Feststellung der Witwenspensionen.

# V.

Nach bem, was wir im vorigen Artikel kennen lernten, weiß Jeber sofort, was man zu verstehen hat, wenn es heißt, daß die mittlere Lebensdauer des Individuums diesenige ist, für welche die Lebenswahrscheinslichkeit gleich ½ ist. Es ist klar, daß dies eintritt, wenn die Zahl der Personen des Alters, von dem man ausgeht, durch den Tod auf die Hälfte zusammengeschmolzen ist. Man könnte daher wieder unsere kleine Tadelle benutzen, um aus derselben die mittlere Lebensdauer für die einzelnen Altersklassen zu berechnen; allein sie ist zu allgemein gehalten, um genauere Resultate zu erlangen. Ich will daher nebenstehend eine andere genaue Tadelle mittheilen, welche für verschiedene Länder direct die wahrscheinliche Lebensdauer in den einzelnen Jahren des Alters enthält.

Diese Tabelle zeigt, daß die wahrscheinliche Lebensbauer des Neugeborenen in Schweden, überhaupt im Norden am größten ist und daß sie gegen Süben hin ziemlich rasch fällt.

| Alter |          | Mittlere L | ebensbauer | in Jahren   |        |
|-------|----------|------------|------------|-------------|--------|
| Jahre | Schweben | England    | Belgien    | Nieberlande | Baierr |
| 0     | 51       | 45         | 42         | 34          | 27     |
| 10    | 53       | 51         | 50         | 50          | 50     |
| 20    | 43       | 43         | 43         | 42          | 41     |
| 30    | 35       | 35         | 35         | 34          | 34     |
| 40    | 27       | 27         | 27         | 26          | 26     |
| 50    | 19       | 20         | 20         | 19          | 18     |
| 60    | 13       | 13         | 13         | 12          | . 12   |
| 70    | 7        | 8          | 7          | 7           | 7      |
| 80    | 4        | 4          | 4          | 3           | 4      |

Schon in ben ersten Lebensjahren gleicht sich bieser Unterschieb, ber keineswegs auf klimatische Verhältnisse hauptsächlich zurückzuführen ist, nahezu aus und für die Lebensalter von 10 Jahren ab ist er in ganz Europa völlig unmerklich.

Gine merkwirdige Thatsache ist es, daß in allen genauer untersuchten Theilen Europa's die mittlere Lebensdauer des weiblichen Geschlechtes sich um einige Jahre höher ergibt als die des männlichen. Besonders im ersten Lebensjahre stellt sich das Sterblichkeitsverhältniß sehr zu Ungunsten des männlichen Geschlechtes heraus, gleicht sich dann in den Jahren zwischen 20 und 40 nahezu aus und sinkt dann fast wieder auf den Standpunkt der ersten Lebensjahre herab, wird also für das männliche Geschlecht immer ungünstiger. Daß die Ungunst der Zeitverhältnisse, Krieg, Theuerung, Hungerss

noth zc. auf die Sterblichkeit einen großen Einfluß ausübt habe ich schon im britten Artikel an einer Anzahl von Beispielen gezeigt.

Gleichwie die Geburten, so sind auch die Todesfälle keineswegs auf die einzelnen Monate des Jahres regelmäßig vertheilt; das Maximum fällt in den Januar, das Minimum in den Juli. Due tellet hat mit großer Sorgfalt die jährliche Periode der Todesfälle für die verschiedenen Lebensalter untersucht und ist dabei zu dem Nesultate gelangt, daß der Einfluß der Jahreszeiten auf die Sterblichkeit sich nirgend stärker geltend macht als in der frühesten Kindheit und im Greisenalter und nirgend weniger als zwischen 20 und 25 Jahren, wenn der Mensch förperlich im Bollbesitze seiner Kräfte steht. Auch eine tägliche Periode macht sich in der Häusigkeit der Todessälle bemerklich; im Durchschnitt treten die meisten gegen Mitternacht, die wenigsten um die Mittagszeit ein.

Bergleicht man die Anzahl der Todesfälle mit der Anzahl der Bewohner, so findet sich für die verschiedenen Länder und selbst für die einzelnen Theile eines und besselben Landes ein großer Unterschied.

In Standinavien stirbt durchschnittlich jährlich ein Mensch von je 41 Bewohnern, in Dänemark von 45, in England von 51, in Polen von 44, in Deutschland von 45, in Rußland von 27, in Desterreich von 40, in der Schweiz von 40, in Frankreich ebenfalls von 40, in Italien von 30, u. s. Bu der heißen Zone sind die Verhältnisse ungünstiger; in Batavia z. B. stirbt jährlich Siner von je 26 Sinwohnern, in Bombay von

20, auf Guabeloupe von 27. Sehen wir uns bie Sterblichkeitsverhältniffe ber Städte an, so sind diese nicht minder verschieben. Quetelet gibt hierüber folgende Zahlen:

| London: 1 Todesfall | jährlich | auf | 45 | Menschen, |
|---------------------|----------|-----|----|-----------|
| Glasgow:            |          |     | 47 | ,,        |
| Madrid:             |          |     | 36 | "         |
| Livorno:            |          |     | 34 | ,,        |
| Mosfau:             | •        |     | 33 | "         |
| Lyon:               |          |     | 32 | ,,        |
| Paris:              |          |     | 31 | "         |
| Ropenhagen:         |          |     | 30 | ,,        |
| Barcelona:          |          |     | 29 | - "       |
| Berlin:             |          |     | 29 | ,,        |
| Dresben:            |          |     | 28 | "         |
| Umsterbam:          |          |     | 27 | ,,        |
| Bruffel:            |          |     | 26 | ,,        |
| Prag:               |          |     | 25 | "         |
| Rom:                |          |     | 24 | ,,        |
| Wien:               |          |     | 22 | "         |
| Benedig:            |          |     | 20 | "         |
| Bergamo:            |          |     | 18 | ,,        |

Was ist die Ursache dieses so verschiedenen Sterblichkeitsverhältnisses? Treffend beantwortet Reich diese Frage: "Das Klima, der Stand der Gesundheitspflege und Sittlichkeit und theilweise auch die Eigenthümlichkeit der Nasse; alle diese Momente bedingen in ihrer Zusammenwirkung das Verhältniß der Sterblichkeit. Wir sehen dieses Verhältniß für London so gering, für Wien, Benedig und Bergamo so hoch. In Italien trägt schwerlich die Rasse zu der hohen Mortalität mancher Städte viel bei, um so mehr aber das Klima und der Mangel an Gesundheitspflege. Das Klima Englands ist gut, die Gesundheitsverhältnisse sind vorzüglich und die Rasse in hohem Grade widerstandssähig. In Wien ist die Rasse vom Pestgifte socialer Fäulniß angegriffen, das Klima ungünstig, die hygienischen Beziehungen sind dort überhaupt noch gar keine Beziehungen. Amsterdam exhalirt aus seinen Grachten zur Zeit der Ebbe pestartige Dünste und die Gesundheitspslege kämpst daselbst mit den größten Schwierigkeiten. In Neapel entleert ein Jeder, selbst in der Toledostraße, alle unnennbaren Gesäße zum Fenster hinaus ihres wohlriechenden Inhalts, und die Rasse ist ein wenig angeäßt.

"Je normaler die Rasse sich erhielt und unter je normaleren Verhältnissen sie dahin lebt, je gesunder, sitt-licher, gebildeter sie ist, desto geringer die Sterblichkeit. In günstigen Klimaten und auf gutem Roben kann der Mensch, wenn er die von der Natur gebotenen Vortheile entsprechend wahrnimmt, am besten sich erhalten, das Sterblichkeitsverhältniß am günstig en gestalten."

#### VI.

Betrachten wir die Che vom Standpunkte der Statistik, so begegnen wir auch hier einer so merkwürzbigen Constanz der Zahlen, daß man fast vergist, wie der Act der Berheirathung im Allgemeinen ein rein willzkürlicher ist. Jahr für Jahr begegnet man einer gleich großen Summe von Bewohnern eines Landes, auf die durchschnittlich eine Sheschließung entfällt. Nach Legoyt kam in Frankreich je eine Che

1836 bis 1840 auf 124 Bewohner 1841 ,, 1845 ,, 123 ,, 1846 ,, 1850 ,, 128 ,, 1851 ,, 1855 ,, 128 ,, 1856 ,, 1860 ,, 123 ,, 1861 ,, 1864 ,, 125 ,,

Im Durchschnitte mährend dieses ganzen Zeitraumes kam also in Frankreich eine Cheschließung jährlich auf je 125 Bewohner. Die Abweichungen von dieser mittleren Zahl sind in den einzelnen Perioden nur gering, aber in ihnen spiegeln sich die socialen und politischen

Rlein, Anfichten aus Ratur und Biffenfcaft.

und Lymn is dach. In Italien trägt ichwerlich und der Rangel an is mein wier des Alima und der Mangel an Tus Alima Englands ift gut, die der in der i

nammler die Raffe sich erhielt und unter je mumderen Berbelt en sie dahin lebt, je gesunder, sitte beite geringer die Sterblichkeit.

Auf der Die en in, desto geringer die Sterblichkeit.

Auf gutem Biben fann der Matur gebotenen Vortheile emiprechend mahrmunt, am besten sich erhalten, das Sterblichkeitsverhältnis am gunftigf en gestalten."

# VI.

Betrachten wir die Ehe vom Standpunkte der Statistik, so begegnen wir auch hier einer so merkwürsbigen Constanz der Zahlen, daß man fast vergist, wie der Act der Verheirathung im Allgemeinen ein rein willskürlicher ist. Jahr für Jahr begegnet man einer gleich großen Summe von Bewohnern eines Landes, auf die durchschnittlich eine Eheschließung entfällt. Nach Legont kam in Frankreich je eine Ehe

1836 biš 1840 auf 124 Bewohner 1841 " 1845 " 123 " 1846 " 1850 " 128 " 1851 " \*855 " 128 "

1856 " 1830 " 123

1861 " 1864 " 125 " Im Durchschnitte während dieses ganzen Zeitraumes kam also in "ich eine Eheschließung jährlich auf Abweichungen von dieser mittleren nen Perioden nur gering, aber die socialen und politischen Zustände des Landes mehr ober weniger deutlich erkennbar ab. Um diesen Einfluß klarer zu zeigen, will ich die von Achilles Guillard gegebene Tabelle über die Chesschließung in Frankreich zwischen 1813 und 1818 hier hinsetzen:

Die Politiker, sagt Reich, mögen stets im Auge behalten, daß das Sinken der Heirathsziffer unter das normale Maß immer als ein sehr bebenkliches Zeichen von Störung in den Vorgängen des gesellschaftlichen Organismus sich erweist. — Zahlen dieser Art sind für

Politifer äußerst wichtig und für die fociale Anthro=

205877

pologie Werthmeffer ber obwaltenben Buftanbe.

mitteln . . . . .

Im Durchschnitt kommt in England jährlich eine Cheschließung auf 125, in Desterreich auf 127, in Baiern auf 161, in Preußen auf 123, in Norwegen auf 130 Bewohner.

Bergleicht man das Alter der sich Verehelichenden, fo sindet man, daß für beide Geschlechter das Decennium zwischen 20 und 30 Jahren am zahlreichken vertreten ift. Sine genauere Untersuchung zeigt, daß das Maximum der Ehen für die Männer auf das Alter zwischen 25 und 30 Jahren, bei dem weiblichen Geschlecht auf das Alter von 20 dis 25 Jahren fällt. Es ist nicht ohne Interesse, die Vertheilung der Häufigkeit der Ehen auf die verschiedenen Lebenkalter in den einzelnen Ländern mit einander zu vergleichen. Die nachstehende kleine Tasel bietet hierzu Material; sie zeigt, wie viele unter 100 Personen eines und desselben Geschlechts sich auf den einzelnen Altersstusen verheirathen.

|            | unter<br>20 Jahren |        | 20-30<br>Jahre |        | 30-40<br>Jahre |        | 40-50<br>3abre |        | 50-60<br>3ahre |        |
|------------|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|            | Månner             | Frauen | Manner         | Frauen | Manner         | Frauen | Manner         | Frauen | Manner         | Frauen |
| England .  | 2                  | 12     | 73             | 70     | 16             | 12     | 6              | 4      | 3              | 2      |
| Belgien .  | 2                  | 9      | 50             | 56     | 33             | 24     | 10             | 7      | 4              | 3      |
| Frankreich | 2                  | 19     | 60             | 59     | 27             | 16     | 7              | 4      | 4              | 2      |
| Baiern     | _                  | 4      | 44             | 58     | 39             | 29     |                | -      |                | _      |

Man sieht sofort, daß Baiern in dieser Tabelle eine ganz aparte Stellung einnimmt; die Ursache davon ist bekannt. Nicht wunderbar erscheint es, daß unter diesen Verhältnissen derselbe Staat auch bezüglich der illegitimen Geburten eine besondere Stellung aufweist. Dieselben betragen nämlich beiläufig auf je 100 legitime Geburten

- in England 7,
- " Belgien 8,
- " Frankreich 8,
- " Baiern 21.



Rach Bappaus tommen auf je 10.000 Berheirathungen überhaupt in England 5528, die vor bem 25. Jahre geschlossen worben, in Sarbinien 5305, in Frankreich 4312, in Schweben 3629, in Norwegen 3158, in Holftein 2960, in Baiern 2081. "Der Grund biefes Unterschiebes," bemerkt ber genannte Belehrte, "ift offenbar kein physischer, und wenn nach England in biefer Beziehung unmittelbar Staaten mit romanischer Bevolferung folgen, so zeigt boch bie ganze Reihenfolge beutlich, baß überall neben ben physischen Factoren auch noch andere von verschiebenem Einflusse auf bas absolute Beiratsalter find. Giner biefer Factoren ift ohne Ameifel ber Grad bes allgemeinen Bolkswohlstandes; baneben ift aber wohl ebenso gewiß die Natur ber vorherrschenden Arbeit bei einer Bevölkerung als wichtiger Factor anguerkennen, und ba biefer Factor wiederum nicht in unmittelbarem und nothwendigem Zusammenhange mit ber allgemeinen Prosperität einer Bevölkerung steht, so ift auch aus biefem Grunde bie gefundene Reihenfolge nicht als eine zuverlässige Scala ber Prosperität ber veralichenen Bevölkerungen anzusehen."

Es ist ohne Zweifel sehr richtig, was Reich behauptet, nämlich daß jene Zahlen nicht nur auf den Grad des allgemeinen Wohlstandes, sondern auch auf den Geist der Gesetzgebung, den Stand der Vorurtheile und der Sitten und die Zeit der physischen Reife des Volkes hindeuten.

Die legitime Che hängt in ihrer Bahl von bem Stanbe ber Gefundheit und Sittlichfeit ber Bevölferung,

von den Gesetzen und vom allgemeinen Wohlstande ab; je besser diese Verhältnisse, besto mehr Eheschließungen, desto mehr Liebe in der Ehe, desto besser die Erziehung der Nachsommen, desto länger die Dauer des Lebens, desto größer die physische und moralische Kraft der Nation.

## VII.

Der Mensch als Mitglieb ber Gesellschaft bilbet nicht allein rücksichtlich seiner physischen, sondern auch in Bezug auf seine moralischen Dualitäten einen wichtigen Gegenstand statistischer Untersuchung. Sinen directen Maßstad zur Bestimmung dieser Qualitäten in den einzelnen Theilen der menschlichen Gesellschaft gibt es, wie bereits früher hervorgehoben wurde, nicht; man muß auf indirectem Wege sich in dieser Beziehung ein Urtheil zu bilden suchen.

Daß die Moral, überhaupt sittliches Gefühl, dem Menschen nicht angeboren ist, bedarf für den Denkenden keiner weitläufigen Beweise; kleine Kinder haben keinerlei sittliches Gefühl, es muß ihnen erst mühsam anerzogen ja es gibt einzelne Menschen, bei denen die beste Erzie-hung in dieser Hinsicht nur äußerst geringe Resultate erzielt. Unsere Moral ist einerseits durch die Art und Weise der menschlichen Organisation und anderseits durch die Zustände der uns umgebenden Welt bedingt. Als moralisch gilt uns nur das, was der Gesammtheit

Vortheil bringt. Deshalb ift es im Allgemeinen auch nicht richtig, mas Thomas Budle fagt: "Es findet fich nichts in der Welt, mas so wenig Beränderung er= litten hat, als jene großen Grundfate, welche bie Moral= insteme ausmachen. Anderen Gutes zu thun, unsere eigenen Bunfche zu ihren Gunften zu opfern, unseren Nächsten zu lieben wie uns felbst, unseren Feinden zu verzeihen, unfere Leibenschaften im Zaume zu halten, unsere Eltern zu ehren, die Obrigkeit zu achten, dies und bergleichen mehr, find die Sauptfate ber Moral; aber fie-find feit Jahrtaufenden befannt und fein Titel= den ift zu ihnen hinzugefügt worben, burch alle Predigten, Homilien und Tertbücher, welche Moralisten und Theologen zur Welt gebracht. Wenn wir bagegen ben ftatio: nären Zustand moralischer Wahrheiten mit dem fort= schreitenden Auftande intellectueller Wahrheiten vergleichen, jo finden wir in ber That einen auffallenden Unterschied. Alle Moralinsteme, welche großen Ginfluß geübt, find wesentlich bieselben gewesen. Ueber unser sittliches Betragen ift jest bem gebilbetem Europäer nicht ein einziges Princip bekannt, welches nicht auch ben Alten bekannt gewesen ware. Im Berhalten ber Intelligenz hingegen haben die Neueren nicht nur in jedem Gebiete bes Wissens, bas die Alten je zu erforschen versuchten, die bedeutenbsten Erwerbungen gemacht, fondern fie haben auch die alten Methoden ber Forschung umgestoßen und repolutionirt."

Man merkt, daß Buckle bei diesen Ausführungen lediglich die beiben Culturvölker ber Griechen und Römer

im Auge hat; feine Behauptungen wurden felbft nicht einmal gang auf die fonft so hoch gebilbeten Aegypter paffen. Daß aber lange vor biefen Culturzuständen Berioden der Uncultur verliefen, mahrend beren bie Menschen einer Moral hulbigten, die ber unserigen in vielen Studen gerabezu auf ben Ropf fchlägt, baran benkt ber englische Autor gar nicht. Cbenfo vergift er bie gahlreichen noch lebenden Bölkerstämme, beren moralische Principien auch mit ben unserigen nicht harmoniren, er vergift jene Wilben, welche ihre von Alter entfrafteten Genoffen verhungern laffen ober begraben ober gar verzehren; er vergißt ben überwiegend größten Theil ber Bevölkerung bes ungeheueren afrikanischen Continents, beffen moralische Vorstellungen auf ben allerniedrigften Stufen blieben bis jum heutigen Tage. Unsere moraliichen Borftellungen bleiben feineswegs ftationar, fonbern ichreiten mit ber Bilbung, mit bem Wiffen vorwarts; wie boch fteben biefelben bereits über jenen unserer Borfahren aus ber Zeit bes breißigjährigen Krieges! Sauptfate ber Moral find, wenn man auf die Culturvölfer bes Alterthums jurudgeht, allerbings feit Sahrtaufenben bekannt; aber mar auch ihre Bebeutung richtig erfannt und murbe fie prattifch bemahrheitet? Wer biefe Frage bejahen wollte, ben frage ich, wie es - um ein Beispiel anzuführen - mit bem, mas wir heute Tolerang in religiöfer Beziehung nennen, im Alterthum und Mittelalter bestellt mar?

An und für sich ist ber Mensch gar nicht moralisch, er wird es erst bei einer gewissen Ausbildung seiner

Intelligeng und infofern er ein geselliges Befen ift. Der specielle Inhalt ber Moral, gewissermaßen die Richtung berselben, ift burch die natürlichen Berhältniffe vorgezeichnet und nur aus biefen zu begründen: bemerkt Darwin, bei irgend einem socialen Thiere die Beistesträfte hinreichend entwidelt, fo murbe fich moralisches Gefühl bei ihm bemerklich machen, aber basselbe murbe nothwendig von bemjenigen bes Menschen wesentlich verschieben fein. Wenn, fagt berfelbe Forscher, ber Menich unter ben nämlichen Buftanben lebte und erzogen mare wie beifpielsmeife bie Stodbiene, fo ift es nicht zweifelhaft, daß unfere unverheiratheten Beiber es ebenso wie die Arbeitsbienen für eine heilige Pflicht halten würden, ihre Brüber zu töbten und bie Mütter würden suchen, ihre fruchtbaren Töchter zu vertilgen und Niemand wurde baran benten, bies zu verhindern, ba es vollkommen moralisch erichiene.

Die Statistik bietet uns die Mittel, den Einfluß der äußeren Bedingungen, der Naturverhältnisse und der socialen Zustände auf die Moral vergleichend zu bestrachten. Die Zahl der Berbrechen, sowohl gegen Eigensthum als gegen Bersonen, bildet einen sichern Zeiger für das Maß der Moral eines Bolkes im Allgemeinen; allein es ist außerordentlich schwierig, ja in vielen Fällen gar nicht möglich, sestzustellen, welchen Einfluß hierauf das Klima, der Rassenscharakter, die socialen Berhältnisse, im einzelnen und für sich, ausüben. Es ist ein großer Fehler, zu glauben, daß Armuth die Hatgisfeit der Berbrechen begünstige; im Gegentheil hat die Unter

suchung ergeben, daß gerade in armen Gegenden der Procentsiat der Berbrechen ein relativ und absolut sehr geringer ist. In Gegenden und Städten hingegen, wo großer Reichthum sich aufhäuft und gleichzeitig das Elend der arbeitenden Klasse ein weit ausgebreitetes ist, da versmehrt sich die Zahl der Berbrechen. Im Allgemeinen aber ist sestzuhalten, daß der Mensch durchaus nicht-Berbrecher wird, wenn oder weil er arm ist, sondern vielmehr wenn er aus dem Zustande einer gewissen Bohlhabenheit ins Elend stürzt und sich nicht mehr dies jenigen Genüsse verschaffen kann, an die er gewohnt ist.

Sehen wir uns jett die Resultate ber statistischen Zusammenstellungen etwas näher an, um baraus die "Neigung zum Berbrechen" ber Bewohner einzelner Länder zu erkennen.

Nach den statistischen Ermittlungen betrug die durchsschnittliche jährliche Zahl ber vor den Gerichtshöfen in Frankreich Angeklagten:

von 1826 biš 1830: 7130, " 1831 " 1835: 7466, " 1836 " 1840: 7885, " 1841 " 1845: 7104, " 1846 " 1850: 7430, " 1851 " 1855: 7104, " 1856 " 1859: 6810.

Im Durchschnitt kommt in Frankreich jährlich ein Unsgeklagter auf je 4400 Bewohner. Die statistischen Unterssuchungen in Belgien ergeben, daß für dieses Land durchschnittlich pro Jahr 1 Angeklagter auf je 5031 Bewohner

kommt. Von der Zahl der Angeklagten ift die Zahl der Berurtheilten wohl zu unterscheiden und lettere ist natürlich geringer. Es ist nun merkwürdig, daß das Verhältnis der Zahl der Verurtheilten zur Zahl der Angeklagten sich Jahr für Jahr nahezu gleich bleibt. In Frankreich z. B. wurden von je 100 Angeklagten schuldig befunden:

1826 : 62,

1827:61,

1828 : 61,

1829 : 61,

1830 : 59.

Ueberhaupt kann man für Frankreich annehmen, daß von je 10 Beschuldigten 4 durch Urtheilsspruch frei ausgehen, mährend 6 überwiesen werden.

Die Zahl ber Verbrechen gegen Personen ist keineswegs gleich ber Zahl ber Verbrechen gegen Sigenthum, auch ändert sich das Verhältniß dieser beiden Zahlen zu einander für die einzelnen Theile eines Landes außerordentlich. Ich will in dieser Veziehung nach den Untersuchungen Quetelet's, die sich auf Frankreich gegen Ende der Zwanziger Jahre beziehen, nur einige Zahlen hervorheben.

Hernrtheilter in Corfica auf je 3224 Bewohner, im Seine-Departement erst auf 25720 und im Departement Indre erst auf 99012 Bewohner. Während aber in Corsica Ein Verbrechen gegen Gigenthum erst auf je 8649 Personen kommt, wurde im Departement der Seine schon von je 2030 Bewohner Giner wegen solchen Vers



brechens angeklagt. Auf Corsica kommen 3 Mal mehr Berbrechen gegen Personen als gegen Eigenthum vor, im Seine-Departement bagegen 13 Mal mehr Verbrechen gegen Eigenthum als gegen Personen, im Departement Indre 8 Mal mehr, während in den Departements Ober-Loire, Lot, Ariége und Arbeche beide Arten von Verbrechen gleich zahlreich vorkommen.

Zum Bergleich Frankreichs mit einigen anderen Ländern, mögen aus bemfelben Zeitraume folgende Zahlen angeführt werben.

In Dalmatien kam auf je 535 Bewohner ein Verbrechen gegen Personen, und auf je 625 Bewohner ein Verbrechen gegen Sigenthum. Die Zahl ber Verbrechen überhaupt ist also hier verhältnißmäßig 12 Mal größer als auf Corsica, und ebenso 23 Mal größer als im Seine-Departement und fast 100 Mal größer als im französsischen Departement Indre.

In Tyrol fommt burchschnittlich auf je 5700 Bewohner ein Verbrechen gegen Personen und auf je
1492 Bewohner ein solches gegen Sigenthum. In Mähren
und Schlesien sind die betreffenden Zahlen 12.700 und
2700, in Vöhmen 18.400 und 1900, in Ost- und Westpreußen 22.700 und 640, in Brandenburg 39.500 und
700, in Westfalen 38.400 und 1000, in Pommern
92.000 und 1500, in Friesland 13.200 und 3900, in
Nordbradant 22.000 und 10.000. Diese Zahlen zeigen
den Einsluß, welchen Klima, Rasse und socialer Zustand
vereinigt auf den moralischen Zustand ausüben.

Untersuchen wir speciel, wie sich die beiden Gesichlechter der Reigung zum Verbrechen gegenüber vershalten, so sinden wir, daß daß zarte Geschlecht ein größeres Contingent zu den Verbrechern gegen Eigenthum als gegen Personen stellt, daß es aber im Allgemeinen gegen das stärkere Geschlecht bedeutend zurücksteht. Bon 100 Verbrechen gegen Personen fallen in Frankreich nur 16 dem weiblichen Geschlecht zur Last, von 100 Verbrechen gegen Eigenthum aber 25, und von 100 Verbrechen überhaupt sind nur 21 dem weiblichen Geschlechte zur Last zu legen. In anderen Ländern stellt sich dieses Verhältniß etwas anders. Der Vedeutung des Gegensstandes halber möge folgende Tabelle, welche A. v. Detztinger zusammengestellt hat, hier Plaß sinden.

| Unter je 100 Verbrechern waren: | Männer | Weiber |
|---------------------------------|--------|--------|
| in England                      | 75     | 25     |
| Baiern                          | 75     | 25     |
| Hannover                        | 77     | 23     |
| Desterreich                     | 81     | 19     |
| Holland                         | 82     | 18     |
| Belgien                         | 82     | 18     |
| Frankreich                      | 82     | 18     |
| Baben .                         | 84     | 16     |
| Preußen                         | 85     | 15     |
| Sachsen                         | 85     | 15     |
| Oftseeprovinzen Auflands        | 86     | 14     |
| Spanien                         | 88     | 12     |
| Rußland                         | 89     | 11     |



Mus biefer Zusammenstellung ergibt fich bas intereffante Refultat, bag in vorwiegend fatholischen Ländern die Bahl der verbrecherischen Weiber weit geringer ift als in vorwiegend protestantischen, bag es fich aber bezüglich ber Männer gerade umgekehrt verhält. liegt bemnach," fagt Reich, "in ber katholischen Religion ein Etwas, welches auf bas weibliche Geschlecht moralifirend wirft, ein Etwas, welches ber protestantischen Religion mehr ober weniger fehlt. Und biefes Etwas ift Die größere Unregung gur Liebe und Barmbergigfeit. Mus biejem Grunde hat auch in katholischen Ländern das Elend niemals jo hohe Grade erreicht, als in protestantischen, weil die stets active Barmbergigfeit jofort Balfam in die Bunden gog." Nach biefem Musipruch findet sich Reich veranlaßt, noch folgenden Schlußfat beizufügen: "Um allen Migbeutungen vorzubengen, erkläre ich hierdurch, daß ich für meinen Theil weder von der protestantischen noch der fatholischen, weder von der nuhamedanischen noch von der jüdischen Religion entzudt bin, noch auch zu irgend einer Rategorie von Religionsbefennern mich rechne."

Ob diese Erklärung nothwendig war, brauche ich nicht zu untersuchen, daß aber der Schluß, den Reich zieht, nicht zutreffend ist, wenigstens, daß es kein zwingens der ist, läßt sich leicht zeigen. Ohne nämlich darauf hinzuweisen, daß in protestantischen Ländern, wie Preußen und in Rußland, wo die griechische Kirche herrscht, ein niedriger Procentsat verbrecherischer Weiber erscheint, würde aus den Worten Reich's direct folgen, daß, weil

bie Zahl verbrecherischer Männer in katholischen Länbern eine höhere ift als in protestantischen, in ber katholischen Religion ein Etwas läge, was auf bas männliche Geschlecht bemoralisirend wirke. Es wäre aber doch wirklich lächerlich, von der katholischen Religion behaupten zu wollen, daß sie auf das schöne Geschlecht moralisirend und auf das starke demoralisirend einwirke, und daß es sich bei der protestantischen just umgekehrt verhalte!

## VIII.

Das Alter übt auf die "Neigung zum Verbrechen" einen wesentlichen Sinfluß, ja auch die Art und Weise der Verbrechen ändert sich mit den Jahren. Mit der Entwicklung der physischen Kräfte wachsen gleichzeitig die Leidenschaften und mit jenen nehmen diese ab. Es sindet hier ein directes und deutlich erkennbares Abhängigkeitsverhältniß Statt. Beim Beginne des Lebens ist die "Neigung zum Verbrechen" ganz oder doch fast ganz gleich Null, sie wächst dis zu den Jahren zwischen 25 und 30 und zwar sehr rasch, hierauf nimmt sie langsam wieder ab, ohne indeß, selbst im höchsten Alter, wieder auf den geringen Stand der frühesten Jugend zurückzugehen. Es ist dies wie Quetelet richtig hervorhebt, lediglich eine Folge der angenommenen schlechten Gewohnheiten.

Fragt man nach ber Natur ber Verbrechen, zuerst ohne Rücksicht auf bas Alter, sondern bloß unter Berücksichtigung des Geschlechtes, so sindet man, wie auch von vornherein nicht anders zu erwarten, sehr bebeuttende Unterschiede. Jedes der beiben Geschlechter neigt

vorzugsweise zu gewissen Verbrechen. Que telet hat in dieser Beziehung eine außerordentliche instructive Zusammenstellung gegeben, welche die einzelnen, in den Jahren 1826 bis 1829 von den Gerichtshösen Frankreichs abgeurtheilten Verbrechen und die Zahl der Verbrecher nach den beiden Gesichlechtern unterschieden, aufzählt. Folgendes ist diese Tasel:

| ,                                  | Männer | Weiber    |  |
|------------------------------------|--------|-----------|--|
| Diebstahl                          | 10677  | 2249      |  |
| Hausdiebstahl                      | 2648   | 1602      |  |
| Fälschung                          | 1669   | 177       |  |
| Bermundungen                       | 1447   | 78        |  |
| Todtschlag                         | 1122   | 44        |  |
| Morb                               | 947    | 111       |  |
| Berbrechen gegen die Sittlichkeit  | 685    | 7         |  |
| Rebellion                          | 612    | 60        |  |
| Betrügerische Fallissemente        | 353    | <b>57</b> |  |
| Meineid und Berführung bagu        | 307    | <b>51</b> |  |
| Berwundung älterer Blutsverwandten | 292    | <u>63</u> |  |
| Brandstiftung                      | 279    | 94        |  |
| Rirchendiebstahl                   | 176    | 47        |  |
| Bergiftung                         | 77     | <u>73</u> |  |
| Elternmord                         | 44     | 22        |  |
| Rindesmord                         | 30     | 426       |  |

Man sieht aus bieser Tabelle ben großen Unterschied, welchen das Geschlecht auf die Natur des Bersbrechens ausübt, von dem Kindesmorde an, wobei das weibliche Geschlecht mehr als 14 Mal stärker betheiligt ist, als das männliche, bis zu den Berbrechen gegen die Sittlichkeit, woran jenes im Verhältnisse von 1 zu 100 gegen dieses Geschlecht participirt.

Suerren hat die in Frankreich gemachten vers brecherischen Angriffe auf das Leben bes Nebenmenschen

Rlein, Anfichten aus Ratur und Biffenfcaft.

einem genauen und umfassenden Studium unterworfen und sindet, daß auch hier ganz bestimmte Zahlenverhältnisse herauskommen. Unter 1000 Fällen ist die Veranlassung durchschnittlich 237 Mal durch Händel in Wirthshäusern gegeben, 214 Mal durch Habstudt und persönliches Interse, 124 Mal durch Familienverhältnisse, 10 Mal durch Geiz, Grausankeit oder Brutalität, eben so oft durch Unverstand oder Irrsinn, Irrthum, Verzweislung, Todeslust oder Unversichtigkeit.

Bezüglich der verschiedenen Lebensalter ergibt die statistische Untersuchung, daß in Frankreich Mord am zahlreichsten in den Jahren zwischen 25 und 35 vorskommt, 20 Mal zahlreicher als im Alter unter 16 Jahren, doppelt so häusig als zwischen 35 und 45 Jahren und 6 Mal häusiger als zwischen 55 und 65 Jahren.

Diebstähle kommen am häufigsten vor im Alter von 16 bis 20 Jahren, zwischen 21 und 30 Jahren nehmen sie an Zahl um  $\frac{1}{6}$  ab, im folgenden Jahrzehend bes Lebens wiederum um  $\frac{1}{4}$  bis ihre Zahl vom 80. Jahre ab auf  $\frac{1}{250}$  bes Maximums herabsinkt.

Verwundungen erscheinen am häufigsten als Verbrechen von Personen zwischen 25 und 30 Jahren, ebenso Meineid.

Wenn auch im Allgemeinen bas Maximum ber "Neigung zum Verbrechen" auf bas 25. Lebensjahr bes Menschen fällt, so gibt es bennach boch gewisse Versbrechen, die ihr Maximum früher ober später erreichen. "So wird ber Mensch, hingerissen von der Gewalt seiner Leibenschaften, zuerst zum Verbrecher gegen die Sittlichkeit und fast gleichzeitig tritt er seinen Lauf als Dieb an und diese Neigung zum Diebstahle begleitet ihn kaft ins

ftinctiv bis zu feinem letten Athemauge. Mit ber vollen Entwickelung seiner physischen Kraft greift er zu allen Acten ber Gewaltthat, jum Tobichlage, ber Rebellion, bem Strafenraube. Später, mit machsenber Ueberlegung, wird er heimlicher Mörber und Giftmischer. Roch später endlich und fortschreitend auf ber Bahn bes Berbrechens, substituirt er bie Schlauheit ber Stärke und wird galicher." Es ift ein betrübender Anblick, ben ein folches Bild bes Menschen gemährt, und Quetelet selbst sagt betroffen: "Die Urfachen und Rräfte, welche bas fociale Suftem beeinfluffen, erfahren niemals eine plötliche Aenberung. Es gibt ein Bubget, bas mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit bezahlt wird, es ist jenes ber Gefängnisse, ber Bagno's, ber Schaffots. Diefes Budget zu vermindern, muß unfer hauptsächlichstes Bestreben sein " Aber auf welche Weise ist diese Verminderung herbeizuführen? Die Culturgeschichte gibt uns hierfür die beutlichsten Finger= zeige, indem sie beweist, daß die Rahl der Verbrechen abnimmt, - nicht in bem Mage als bie Strafen verschärft, sondern als die Bilbung bes Bolkes gehoben wird. Bilbung, fagt ein bekanntes Spruchwort, macht frei, fie verschönert, veredelt und verlängert das Leben. Bildung ift der Mensch im mahrsten Sinne bes Wortes ein wildes Thier, graufamer, blutgieriger, heimtückischer und unbezähmbarer als irgend ein anderes. Rouffeau's Behauptung: ber Wilbe fei ber glücklichste ber Menschen und Uncultur fei ber Bilbung vorzuziehen, ift bie thörichste von allen feinen Behauptungen.



## IX.

Es verbleibt uns, zum Schlusse unserer Umschau auf bem Gebiete ber focialen Statiftif, noch einen Blid ju werfen auf die Selbstmorbe, um zu prüfen, ob auch vielleicht in ber Vernichtung bes Menschen durch feine eigene Sand sich jene Regelmäßigkeit zeigt, welche wir in den vorhergehenden Artifeln jo häufig erscheinen faben. Der Zustand, in welchem ber Ginzelne Sand an fich felbst legt, ist im Allgemeinen ein so ausnahmsweiser, daß man von vorneherein, wenig geneigt fein follte, hier an eine statistische Gesetmäßigkeit zu glauben. Dennoch zeigen hinreichend genaue Ausammenstellung mit Evidenz, daß auch auf biefem Gebiete ber menschlichen Berirrung, die Bahl ber Verbrecher, wenn man einen größern Landstrich ins Auge faßt, Jahr für Jahr, wenig von einem mittlern Werthe abweicht. Niemals zeigen fich in biesen Zahlen große Sprünge, wohl aber bemerkt man bisweilen, daß fie fich langfam, im Laufe längerer Zeitperioben vermindern oder auch vermehren. Der lettere Fall ift natürlich fein Beweiß für den socialen Fortschritt bes betreffenden Landes. Frankreich kann uns hierzu ein lehrreiches Beifpiel bieten. Die Anzahl ber Selbstmorbe betrug nämlich bier:

> 1827: 1542 1840: 2752, 1828: 1754 1841: 2814,

 1829: 1904
 1842: 2866,

 1830: 1756
 1843: 3026,

 1831: 2004
 1844: 2073

1831: 2084 1844: 2973.

Allerbings war das Land in den Jahren 1840—1844 bevölkerter als von 1827 bis 1831, allein die Bevölferungszunahme betrug nur 6 Procent, während die Zahl der Selbstmorde um volle sechzig Procent stieg!!

Auch in der Art und Weise, wie sich der Mensch ums Leben bringt, zeigt sich eine gewisse Reihenfolge ber Säufigkeit, doch ift bieselbe für die beiben Geschlechter fehr verschieden. Unter ben Männern ift bas Erhängen am meisten beliebt, unter ben Beibern bas Ertranten, welches bei jenen erft in zweiter Linie kommt. Frankreich erhängen sich durchschnittlich jährlich 666 Männer, 580 ertränken sich, 418 töbten sich mittels Fenerwaffen, 103 burch Rohlendampf, 93 mittels scharfer Instrumente, 69 burch Berabsturg und 45 burch Bift. Was die Selbstmörderinnen anbelangt, so ertränken fich in Frankreich burchichnittlich jährlich 322, 176 machen ihrem Leben durch Erhängen ein Enbe, 85 durch Rohlen= bampf, 44 burch Herabsturg, 21 burch Gift, 16 burch icharfe Instrumente, aber nur 7 jagen sich eine Rugel durch den Kopf. Man fieht, auch in der Art und Weise bes Selbstmorbes hat jedes ber beiden Beichlechter feine eigenen Baffionen.

Die Zahl ber Selbstmorbe ist größer in ben Stäbten als auf bem Lande: aber auch in ben einzelnen Stäbten ist sie sehr verschieden. Während z. B. in Philadelphia auf je 16.000 Bewohner ein Selbstmörder zu rechnen



ift, zeigt New-York schon auf 7800 Bewohner, London auf je 5000, Berlin auf je 2900, Hamburg auf je 2200, Paris auf je 2000 und Kopenhagen sogar auf je 1000 Bewohner einen Selbstmord. Diese Zahlen ändern sich natürlich im Laufe größerer Zeitperioden mit dem Zustande der Gesellschaft. Die genauere Untersuchung zeigt, daß für unsere Großstädte die relative und absolute Zahl der Selbstmorde von Jahr zu Jahr steigt; ein trauriges Zeichen der socialen Zustände!

Untersucht man die Häusigkeit der Selbstmorde mit Rücksicht auf das Lebensalter der betreffenden Berbrecher, so sindet man die Jahre zwischen 40 und 60 am zahlreichsten vertreten, während unter 20 Jahren nur wenige Thaten dieser Art verübt werden. Sine Ausnahme hiervon macht Berlin, wo die meisten Selbstmorde im Alter von 20 bis 30 Jahren verübt werden und die Altersklasse von 10 bis 20 Jahren ein nur wenig geringeres Contingent stellt.

Interessant ist die tägliche Periode der Häusigkeit der Selbstmorde. Die Meisten fallen auf die Stunden zwischen 10 und 12 Uhr Vormittags, von hier nimmt ihre Zahl langsam ab und ist am geringsten zwischen 2 und 4 Uhr Morgens. Außerordentlich klar tritt der Einfluß der Jahreszeiten auf die Zahl der Selbstmorde hervor. Das Maximum fällt in die Monate Juli dis September, das Minimum tritt im Januar, Februar und März ein.

Aus allem Borhergehenden ergibt fich beutlich, daß ber Mensch, sobald man große Massen ins Auge faßt, bei allen seinen Handlungen mit der größten Gesetzemäßigkeit verfährt. Mag er sich verheirathen, mag er sich

töbten, mag er feine Sand nach bem Gute ober bem Leben seines Nebenmenschen ausstrecken: stets scheint er unter bem Ginflusse bestimmter Urfachen zu handeln, und außerhalb feines freien Willens geftellt zu fein. Was muß man hieraus schließen? Muß man an einen verberblichen, troftlosen Katalismus glauben, ber ben Menichen auf ben Weg bes Verberbens treibt und von bem keine sittliche Rraft ihn fortreißen kann? Nein, gewiß nicht! Der Mensch, fagt Quetelet, vermag innerhalb ber Sphare ber freien Willensthätigkeit, Kräfte seines Verftandes anzuwenden, um fremben Gin= gebungen zu folgen ober ihnen zu widerstehen. Aber die Erfahrung lehrt, daß mährend ber Gine triumphirt, ber Andere unterliegt, und daß unter dem Ginflusse socialer Ursachen, welche uns mehr ober weniger beherrschen. dieselben Wirkungen sich periodisch in berselben Ordnung wiederholen. Wenn es mir einfiele, vor meiner Thure das Pflaster aufreißen zu lassen und man mir am nächsten Morgen mittheilte, daß mährend ber Nacht mehrere Personen bort gefallen seien und sich beschäbigt hätten: burfte ich mich barüber wundern? Und hätte ich nicht Unrecht zu behaupten, ich fei nicht die Urfache biefer Unfälle, weil Jeber seinen freien Willen gehabt, ju geben, wohin er wollte, und fich Licht mitzunehmen? Run wohl, ein großer Theil ber moralischen Fälle auf focialem Gebiete, entspringt aus ähnlichen Gründen und man kann sich nicht genug bemühen, die Ursachen aus bem Wege zu räumen, benen fie ihren Ursprung ver= banken. Sier ift es, wo ber Gefetgeber eine hohe

Miffion erfüllen kann. Indem er bas Medium verändert, in welchem ber Mensch lebt, kann er die Eriftenzbebin: gungen Seinesgleichen verbeffern. Dber bin ich vielleicht beshalb Fatalift, weil ich erkannt habe, daß die Luft, in der ich lebe, mir schädlich ift, mich tödtet? Laßt mich eine beffere Luft einathmen, verbeffert bas Medium, worin ich leben muß, und ihr werdet mir eine neue Eristenz geben! In ähnlicher Beise fann meine moralische Eristenz start und gefund sein, ohne daß es mir beshalb immer möglich ift, ben töbtlichen Urfachen zu miberstehen, die auf mich eindringen. Meine sittliche Erifteng ift fast fortwährend in euren Sanden ihr Gefetgeber : eure Inftitutionen dulben ober beschützen felbst eine Menge von Gefahren und Fallstriden: und ihr züchtigt mich. wenn ich unvorsichtig unterliege! Wäre es nicht besser, wenn ihr suchtet, die Abgründe längs beren ich manbeln muß, auszufüllen, ober wenn ihr wenigstens bemüht maret, meinen Weg zu erleuchten?

Das ist die richtige Interpretation der statistischen Ergebnisse, nicht jene, welche eine Nothwendigkeit lehrt, die das Individuum den Abgründen zutreibt, die seine physische und moralische Existenz vernichten. Es gibt eine menschliche Willensfreiheit, aber eine begrenzte, relative, keine absolute. Diese Grenzen steckt sich der Einzelne nicht selbst, sondern sie sind bedingt durch seine intellectuelle Entwickelung und seine sociale Stellung. Je mehr Bildung, um so mehr Willensfreiheit.

QH 81 .K55 Ansichten aus Natur und Wissen Stanford University Libraries QH 81 K55

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



Dhayda Google

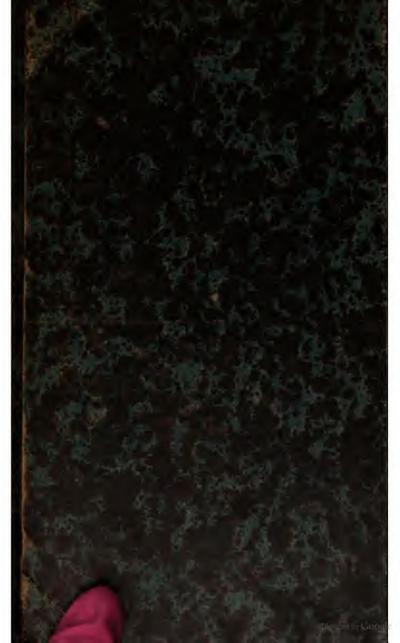